

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

YC147349

**UC-NRLF** \$B 154 296

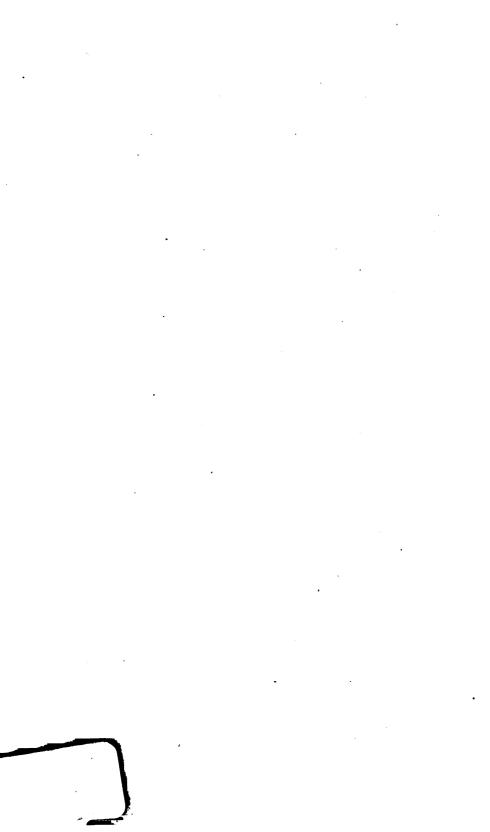

ſ .

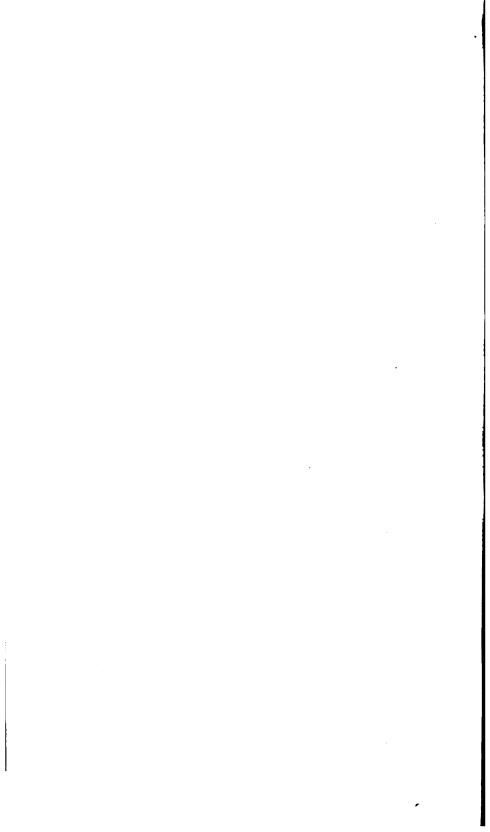

• 

# QUELLEN UND FORSCHUNGEN

ZUR

# SPRACH- UND CULTURGESCHICHTE

DER

# GERMANISCHEN VÖLKER.

HERAUSGEGEBEN

VON

# BERNHARD TEN BRINK, ERNST MARTIN, WILHELM SCHERER.

XXXIX.
BEITRÄGE ZUR KENNTNISS DER KLOPSTOCKSCHEN JUGENDLYRIK.

STRASSBURG. KARL J. TRÜBNER.

> LONDON. TRÜBNER & COMP, 1880.

# BEITRÄGE ZUR KENNTNISS

DER

# KLOPSTOCKSCHEN JUGENDLYRIK

AUS DRUCKEN UND HANDSCHRIFTEN

NEBST

### UNGEDRUCKTEN ODEN WIELANDS

**GESAMMELT** 

vox

## ERICH SCHMIDT.



STRASSBURG. KARL J. TRÜBNER.

> LONDON. TRÜBNER & COMP.

Buchdruckerei von G. Otto in Darmstadt.

# MICHAEL BERNAYS

Treatment.

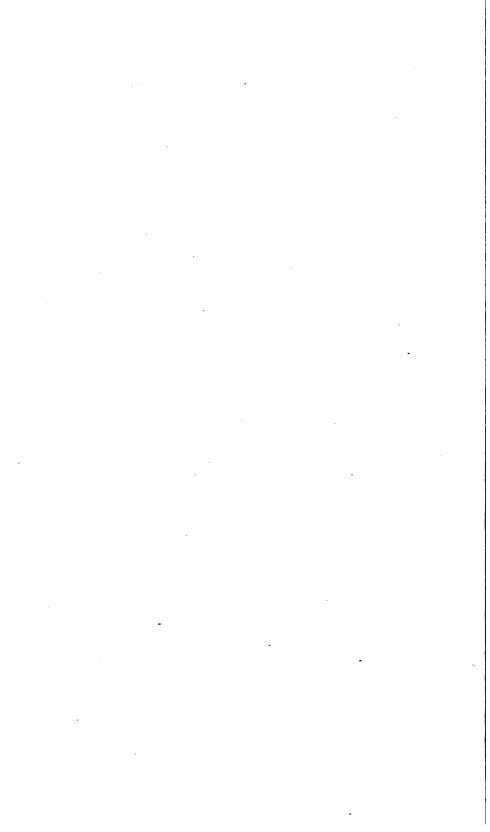

PT 2382 Z5 S44

### VORWORT.

Klopstock würde den nüchternen Philologen von seinen Oden mit dem stolzen Ruf abwehren: 'Des spott' ich, der's mit Klüglingsblicken höret, und kalt von der Glosse triefet'. Und doch war er es, dessen Dichterwort nicht nur der Gemeinde als ein heiliges, sondern auch kundigeren Verehrern als ein in allen Entwicklungsphasen erhaltenswerthes galt. Schon Lessing hält verschiedene Ausgaben des Messias scharf prüfend neben einander, Herder spürt 'Klopstocks Varianten' nach, Cramer commentiert den Messias und bringt ältere Fassungen der Oden oder Collationen, freilich unkritisch genug, zur Vergleichung herbei. Neuerdings hat sich ein Klopstockverein gebildet, den jedoch mehr eine stillbeschauliche Andacht, als eine leistungsfähige Werkthätigkeit zu zieren scheint.

Ich möchte im Kleinen einer historisch-kritischen Ausgabe durch die Mittheilung bisher unbekannter Oden oder abweichender Fassungen und beigefügte Lesefrüchte vorarbeiten. Was ich aus eigenem Vorrath gebe, sind allerdings nur kalte Glossen, Randbemerkungen in der That aus dem Handexemplar, wie man es sich einstweilen wol oder übel selbst für Colleg und Seminar anlegen muss. Die Anmerkungen der neuesten Scholiasten habe ich nicht wiederholt; keineswegs aus Geringschätzung. Erfreulich wäre es mir, wenn auch die Gymnasiallehrer, denen die Erklärung des 'Odengewaltigen' in den oberen Klassen obliegt, dieser Nach-

lese, besonders der Ode an Ebert, einen Blick vergönnen würden. Ich gedenke hier meines jüngst verstorbenen Lehrers Bässler, der uns in Schulpforte das 'Ehre, Deutscher, treu und innig' zurief, während der unvergessliche Koberstein mehr mit abgeneigter Kritik Klopstocks Schwächen betonte.

Vielfach werden ältere Fassungen nach den älteren Ueberschriften citiert. Dass ich zur Bequemlichkeit in meinen Citaten eine Eintheilung in Lieder schon für 'An die Freunde' vornehme, wird man mir wol verzeihen. Die Abkürzungen sind leicht verständlich und erscheinen erst in späteren Quellenangaben. 'S. v. S.' bezeichnet die 'Sammlung vermischter Schriften von den Verfassern der Bremischen neuen Beyträge' u. s. w. Die Skizze eines Commentares zur Ebertode verwerthet unter anderem einige von den Herren Hamburger, Joseph und Dr. Ries in unserem Seminar vorgetragene Beobachtungen.

Das bisher Ungedruckte stammt aus Rings Collectaneen, auch die zwei klopstockisierenden Jugendoden Wielands. Ring sühnt durch diesen erhaltenden Sammeleifer seine kleinliche Beurtheilung Klopstocks des Menschen (Im neuen Reich 1878 II 741 ff.). Aber gegen seine Unzuverlässigkeit musste mir Bernays freundlichst zu Hilfe kommen, weshalb ihm diese Blätter weniger zugeeignet als zurückerstattet werden. Möge er nun bald mit seinem ungleich wichtigeren Brieffund hervortreten!

ERICH SCHMIDT.

## INHALT.

|    | Seit                                                     | e |
|----|----------------------------------------------------------|---|
| 1. | N HERR SCHMIDTEN                                         | 1 |
| 2. | CHMIDT AN KLOPSTOCK                                      | 7 |
| 3. | DE AN EBERT                                              | 1 |
| 4. | HARACTERISTIK DER BREMER BEITRÄGER IM 'JÜNGLING' 5       | 0 |
| 5. | RAGEN'                                                   | 4 |
| 6. | HUSNELDA'                                                | 7 |
| 7. | UR DARMSTÄDTER AUSGABE                                   | 2 |
|    | VIELAND ALS NACHAHMER DER KLOPSTOCKSCHEN JUGENDLYRIK . 8 |   |

## BERICHTIGUNGEN.

- S. 22 Schmidts "Apotheose" und "Ueberzeugung" auch in Schmids Anthologie d. D. II (1771) 105-111.
- " 27 im Apparat nach "Lenz" einzufügen: (statt "Quell").
- " 32 Z. 5 v. u. lies: 21 ff.
- " 37 v. 56: Ruht, im Apparat streiche: 67 ihr.





#### 1. AN HERR SCHMIDTEN.

- Der du mir gleich bist, den die Unsterblichen Höhern Gesängen neben mir auferziehn, Schau mit mir, Schmidt, auf unsrer Freundschaft Zärtliche Jugend zurück und fühle
- Was du da fühltest, als in Umarmungen
  Die uns zusegnend der im Olympus sah,
  Dein groses Herz mehr deinem Freunde
  Als nur gesungene Freundschaft weihte.
- Eh wir den Menschen kannten, den göttlichen, Wenn er durch Thaten den, der ihn schuff, verehrt Den tiefsten Pöbel aller Geister, Wenn er sich selbst, wenn er Gott verkennet;
- 4. Eh noch des Nachruhms lockender Silberton Dem Ohre süss klang, eh er allmächtig uns Mit sich im Wirbelstrome fortriss: Liebten wir uns unbemerkt und glücklich.
- 5. Zwar horcht auch oft schon unser früh waches Ohr Nicht ganz unschuldig, ganz nicht unwissend mehr, Wenn von den Liedervollen Hügeln Dichtern die Ewigkeit lächelnd zurief
- 6. Noch jung und furchtsam bebte die Ehrbegier Durch unser Herz hin. Freund, dann umarmt ich dich Da hast du mir die schönsten Thränen Welche mir jemals mein Herz durchdrungen QF. XXXIX.

- Auf meine Wangen jugendlich hingeweint:
   Thränen der Freundschaft, Thränen der Ehrbegier,
   Wenn du mit Seelenvollem Auge
   Bald mich umarmtest, bald Miltons Schatten
- Auf heilgern Bergen als der Parnassus ist Von Seraphinen und von Uranien Allein besucht, sahst, Menscheneinsam Unnachgeahmt ohne Nebenbuhler.
- Ich sah dich still an, und nur Uranien
   Allein bemerket, dir aber unbemerkt,
   Weissagend, in prophet'schem Geiste,
   Segnet ich, Schmidt, dich zum heilgen Dichter.

Klopstocks Autorschaft ist durch sein eigenes Zeugnis in dem Brief an Gleim vom 9. April 1752 gesichert, wo wir zunächst an Stelle der Aposiopese 'Sie sagen mir von — soll ich seinen Namen in dieser Verbindung nennen?' 'Schmidt' ergänzen dürfen, nicht aber interpolieren, da Klopstock ausdrücklich hinzufügt: 'ich will es nicht thun'. Er schreibt nach einigen Worten über die Entfremdung des einstigen Getreuen: 'Um eins ersuche ich Sie. Eine von meinen Oden an ihn ist verloren, wenn er oder sonst Jemand sie nicht mehr hat. Ich erinnere mich, dass unter anderm darin stehet:

Schau, Freund, mit mir auf unsrer Jugend Zärtliche Freundschaft zurück und fühle Was du da fühltest, als in Umarmungen Die uns zusegnend der im Olympus sah Dein grosses Herz mehr deinem Freunde Als nur gesungene Freundschaft weihte.

Ich werde Ihnen sehr danken, wenn Sie mir diese Ode mit der an die Freunde bald schicken können'.

Bereits im Frühjahr 1752 nämlich überlegte Klopstock mit Gleim eine Sammlung der Oden. Die letzte Zusammenstellung aber ist nicht zufällig, da das knappere Gelegenheitsgedicht an den Vetter und Sangesgenossen mit dem grossen pindarischen Gebäude' nicht nur das Thema, sondern auch den Ton, ja einzelne Verse gemein hat. In der ersten Periode der Klopstockschen Lyrik stehen nicht selten die

weitschweifigsten, tautologienreichsten, mühsamsten Verse vor, neben und nach den schwungvollsten Oden, die er später allein den nachkommenden Geschlechtern überliefern wollte. Darum liegt in dem geringeren poetischen Gehalt noch kein Grund, unsere Ode früher als jenes erste Denkmal des neuen lyrischen Pathos anzusetzen. Auch dass auf Schmidts Schwester gar nicht Bezug genommen wird, fällt nicht schwer ins Ge-Jedenfalls war er mit Schmidt schon einige Zeit intim, da er auf die jungen Tage der Freundschaft zurückblickt. Wir dürfen die Entstehung etwa in das Frühjahr 1747 verlegen und weiter schliessen, dass die Ode bald als eine der frühen Proben seines Könnens mit den Bruchstücken des Messias zu Vater Bodmer nach Zürich gewandert ist. Als Bodmer 1749 in den 1 'Neuen critischen Briefen' sich so naiv eine Jugendgeschichte des neuen deutschen Milton zurecht fabulierte und, nicht ohne dann sich selbet als Mentor in Scene zu setzen, erzählte, wie dieser 'Sohn eines frommen Predigers vom Lande' mit knabenhaftem Drang ohne jedes Muster als das der Bibel sich einen poetischen Stil geschaffen habe, mussten ausser dem berühmten lateinischen Briefe vom 10. August 1748 die ihm vorliegenden Verse des Jünglings zu einem frommen Betrug herhalten. Die Stelle ist am zugänglichsten in 'Klopstock. Er; und über ihn' von Cramer, der mit einer fragwürdigen Berufung auf Klopstock selbst die Züricher Dichtung und Wahrheit rühmt (1, 44):

- 'Ich habe' sagt Bodmer 'einen Brief gesehen, den er an einen Menschen von seinem Alter. den er einzig und sonst keinen zu kennen schien, noch vor seinem siebzehnten Jahre geschrieben hat, darinnen waren folgende Abschnitte:

Mein Freund, Ebenbild meines Gemüthes; den ein unsichtbarer Sohn des Himmels zu höhern Hofnungen als des menschlichen Pöbels, neben mir auferzieht, schauest auch du auf diese zärtliche Jugend unserer Freundschaft mit dem heitern Auge, welches die Unschuld der jugendlichen Tage einem ewigen Tage gleich machet, den keine Wolke verdüstert? Erzähle mir, was fühlest du in den Umarmungen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. auch an Henzi 18 XII 49 Archiv f. Litt. gesch. 6, 87.

in welchen dein grosses Herz deinem Freunde nicht eine blos geschriebene Freundschaft weihte? Lass uns Sie durch die Redlichkeit unseres Sinnes dergestalt adeln, dass der im Himmel sie, uns zusegnend, mit Lust anschaue'.

Niemand wird auf den abenteuerlichen Gedanken verfallen, diese greisenhafte steifleinene Umschreibung einer jugendlichen kühnen Rhetorik sei wirklich Klopstocksche Prosa, liege wirklich der Ode als Schema zu Grunde; so wenig als eine besonnene Kritik Bodmers einleitende Worte zu Trugschlüssen benutzen wird. Dagegen verdient ein Brief an Schlegel vom 8. Oct. 1748 neben unsere Ode gelegt zu werden. Es heisst darin (Lappenberg S. 11): 'Die Natur hatte uns schon vorher gesegnet, da sie uns schuf, und unsere Freunde für uns. Dieses Glück ist dem Pöbel unsichtbar, und wer so kühn oder weise ist, es jedem andern Glücke vorzuziehen, der gleicht einem der edel genug ist ohne Zeugen tugendhaft zu seyn' u. s. w.

Die Originalhandschrift der Ode ist nicht bekannt. Eine Copie — nicht von Bodmer angefertigt — liegt in Zürich, eine zweite zu Freiburg im Ringschen Nachlasse. Die letztere ist werthlos, da Ring sich auch hier als eilfertigen Sammler zeigt. So bietet er 2, 3 f. 'mehr sich dem Freunde als nur gesungener Freundschaft weihte', 5, 1 'auch da schon', 9, 2 'allein bemerkt, dir unbemerket', 8, 1 und 9, 4 'heiligen', 6, 3 'da sahst', ganz abgesehen davon, dass die sparsame, aber dem Brauche etwa der Bremer 'Sammlung der vermischten Schriften' nicht ganz widersprechende Interpunction bei ihm noch wehr verkümmert ist. Auch wo er sauberen Druck copiert, vermeidet er arge Fehler nicht. Gewiss hat er in Zürich von der Ode Kenntnis genommen, wo wahrscheinlich mehr als eine Abschrift zu finden war.

Das 'Schmiden' und 'Schmid' der Züricher Copie, welche Bernays entdeckt und mir zur Emendation der Ringschen freundlichst mitgetheilt hat, durfte ich im Texte in die richtige Namensform verwandeln, wie sie auch der über persönliche Verhältnisse stets wolunterrichtete Karlsruher bietet. 'An Herr Schmidten' kann Klopstock sehr wol selbst geschrieben haben, nur dass er für den Druck correcter 'An Herrn Schmidt'

(vielleicht auch 'Sch\*' oder 'Sch\*t') oder 'Ode an Herrn Schmidt' geschrieben haben würde, entsprechend dem Titel '.... Ode an Herrn Bodmer' (Sammlung verm. Schr. 2, 366); vgl. 'Ode an den Herrn E\*\*t' ebenda 1, 269. Heisst es auch freier - aber eine Taufe durch Giseke selbst ist nicht ausgeschlossen - 'Abschiedsode; an G\*\*\*' (2, 433), so war doch die 1 förmlichere Anrede üblich (3, 349, 441, 446 und oft). Schmidt selbst weiht dem Vetter die 'Ode an Herrn Kl\*\*ck' (1, 477). Ring bietet die auf den ersten Blick überraschende Bezeichnung: 'Ode an Schmidt von Rothen'. Er sündigt auch sonst in seinen Titeln, wenn er z. B. die Ode 'Fragen' ('Die Nachahmer') als 'Ode an die Teutschen von Bodmer' (dem er auch 'Hermann und Thusnelde' zuweist) und die durchaus in Klopstocks Manier gehaltene Elegie 'Die Verwandlung' ('Der Adler') kurzweg als 'Ode von Gleimen' bringt. Aber wie wurde hier Rothe zum Dichter? Weil Rothe und Schmidt den Klopstockverehrern als nahe Freunde bekannt waren. Rothe (in der Ode an Ebert der 'freye gesellige Rothe' genannt), 'der sich freyer Weisheit und der geselligen Freundschaft heiligt', den 'des Umgangs süsse Reizung und der Geschmack mit der hellen Stirne' zieren, und Schmidt schliessen den Zug An die Freunde III 10 f.; wobei Klopstock zugleich den Vortheil wahrgenommen hat, den einförmigen Einzelmarsch durch ein Schlusspaar zu beenden. siastischer noch verewigte er den Bund der beiden in einer Ode an Fanny (Cramer 2, 295; als 'Ode an Schmidt' in H. Wagners 'Poetischer Blumenlese auf das Jahr 1777' S. 136 ff.); er ruft Schmidt an:

> Mehr als mein Blick sagt, hat dich mein Herz geliebt, Mehr, als es selbst seufzt, hat dich mein Herz geliebt; Weine nicht vor mir, sonst vergeh ich: Auf sey ein Mann! geh, und liebe Rothen!

Einige Anmerkungen, meist phraseologischer Art, deren Kargheit und Beschränkung, Ueberfluss und Ausdehnung keine zufälligen sind, mögen folgen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die intimsten Freunde des Kreises nennen einander Sie, sprechen in Briefen oft von andern Vertrauten als von 'Herrn N' und bezeichnen die Geliebte mit dem Familiennamen. Das Duzen ist Comment der Geniezeit.

Die Nummern vor den Strophen und die Absätze dazwischen rühren von mir her.

1, 1 f. = An die Freunde III 11, 1 f. Schmidt, der mir gleich ist, den die Unsterblichen höhern Gesängen neben mir auferziehn'. Vgl. An Bodmer 17 'für mein Herze gemacht, und mir der ähnlichste', worin Bodmer nicht mit Unrecht einen 'ungewöhnlichen Hochmuth' erblickte (Zehnder Pestalozzi S. 349). Ueber Schmidt als Dichter handle ich unten. 'Die Unsterblichen' An die Freunde I, 12, 2, auch 'der Unsterbliche' ('der Unaussprechliche', 'Unendliche') für Gott Petrarka und Laura 47 (49), für einen Engel, den Todesengel, im Messias X. - 1, 3 Schmidt ('der mein zärtlicher und der erste Freund meiner Jugend ist' Lappenberg S. 13) wird auch sonst in Klopstocks Lyrik emphatisch erwähnt oder angerufen. Man lese besonders die lange Apostrophe 'Mein Schmidt, ich sterbe' Cramer 2, 293 ff. In den 'Stunden der Weihe' (2, 271; 'sie ist an den Bruder meiner Geliebten gemacht' Lappenberg S. 22), der 'etwas zu stolzen Ode', die Bodmer eigenmächtig 1748 in den Freimüthigen Nachrichten veröffentlichte, winkt Klopstock alle Freunde fort:

> Ausser wenn Schmidt will aus den Versammlungen Der Musen Tabors zu mir herübergehn; Doch dass du mir [nur D] vom Weltgerichte, Oder von deiner erhabenen Schwester Dich unterredest.

Als Sänger wird er ferner genannt in der Elegie 'Der du zum Tiefsinn' 17 und der 'Ode auf die G. und H. Verbindung' 1, 3. Als Theilnehmer an der 'Wasserschlacht' in Der Wein und das Wasser. — Klopstock citiert a. a. O. ungenau aus dem Gedächtnisse: 'Freund' setzte er, um auch hier die Nennung des Namens zu vermeiden, während die Umstellung wahrscheinlich dem Wolklang zu Liebe geschah. Die Verkehrung 'unsrer Jugend zärtliche Freundschaft' ist irrig. Hier stützt auch Bodmer die schon durch den Gedankenzusammenhang gesicherte ursprüngliche Lesart durch sein 'diese zärtliche Jugend unserer Freundschaft'. Ueber diese vgl. noch Cramer 2, 294 u. — 1, 4 'unter Umarmungen', 'unter süssen Umarmungen' Petrarka und Laura 81, 98. S. u.

- 2, 1. 'ein zusegnender Laut' Die künftige Geliebte 41 (= Elegie 43 'ein mich segnender Hauch'), Elegie Der du zum Tiefsinn Cramer 1, 335 zweimal 'segne den Stunden izt zu' entsprechend dem doppelten 'segne den Stunden izt nach' ('nachsegnen' auch D. Lehrling der Griechen 21, An Giseke 19 f.). Messias IV 'die Stimme des zusegnenden Volks'. 'Segnende Blicke' und ähnliches oft in Oden und Messias. 'Entgegensegnen' Messias II, 'entgegenjauchzen' An Gott 30, 2, 'sich entgegenfreuen' an Bodmer 28 XI 49. Vgl. 'zuweinen' Ode an den Herrn E\*\*t 23, 'zusingen' Ode (Bardale) 4, 4, 'zuhangen' Die beyden Musen 5, 2 f., Der Rheinwein 2, 2 ('gleich herhangenden Bergen' Messias IV). Klopstock geht bis zu Bildungen wie 'herauf beben zu' im Messias VII, 'herabbeben' transitiv, und 'emporbeten zu dem Himmel' Kl. Schmidt S. 268, ('etwas gen Himmel weinen' An Gott 31, 1 f.) u. s. w. - Abschiedsode an G\*\*\* 16 'der im Olympus', 17 'der in dem Olympus', wofür später hier 'der Hocherhabne', dort 'der im Himmel' gemäss dem für Messias und Ode fast gleich radicalen Reinigungsverfahren; schon Bodmer a. a. O. paraphrasiert unsere Stelle: 'der im Himmel'. Für die ganze Vorstellung und Ausdrucksweise leuchtete das horazische placidum lumen vor. Vgl. besonders Der Lehrling der Griechen 1, 1 f., 'Wen des Genius Blick, als er gebohren ward, mit einweihendem Lächeln sah' und den so ähnlichen Eingang Friedrich der Fünfte 1, 1 ff. 'Welchen König der Gott über die Könige mit einweihendem Blick, als er gebohren ward, sah vom hohen Olymp'. - 2, 4 in dem Satze, dessen Wortfolge gezwungen ist, muss 'gesungene' stark betont werden, da als Gegensatz die 'empfundene' und thätige Freundschaft vorschwebt.
- 3. Es folgen Umschreibungen für: als unsere Weltund Menschenkenntnis noch unreifer war, wir noch stiller lebten, unreifer dachten. Das unentwickelte Verhältnis zur zwiespältigen Menschheit bezeichnet Klopstock mit dem ihm von Haus aus eigenen aristokratischen Stolze. Er scheidet den Repräsentanten werkthätiger Frömmigkeit von dem gottlosen Gelichter. Jener ist identisch mit den Klopstockschen dalyou: Messias I 19 f. 'ihr wenigen Edlen, ihr mit der Zukunft

des grossen Gerichts vertrauliche Seelen' (Young 9, 986 more intimate with God), Messias IV Joseph von Arimathia ist 'von der Zahl der übriggebliebenen wenigen (parodiert in Schillers Räubern 1, 81), Messias V 'einer einsamen Zahl von edlern Sterblichen'; An die Freunde V 11, 3 f. 'wie sich die Edlen, wie sich die wenigen Edlen lieben', Friedensburg 8, 3 f. 'die Edlen . . die so einsam hier unten sind'. Cramer Sammlung verm. Sch. 1, 446 'Und doch, o Schicksal, zerstreust du die Edlen, die sich so lieben'; vgl. auch den Schluss von Wielands 'Schreiben von der Wyrde und Bestimmung eines schönen Geistes': 'jene wenige ..., welche der Himmel mit feinem Geschmack und Liebe zur Tugend, seltnen Gaben, beschenkt hat'. - Dieses profanum volgus sind 'Gottesleugner, der Pöbel' (blasphemers, atheists), 'Gottesleugner, ein niedriges Volk . . . . beym untersten Pöbel', 'der Pöbel der Geister' (Messias II), 'sclavischer Pöbel' (Messias V und im Eingang einer strittigen Ode). Dies Lieblingswort ist sehr bezeichnend für Klopstocks Hochmuth. Auch von dem 'undichtrischen Pöbel' spricht er An die Freunde VII 3, 4. Zu 'Pöbel . . . . Gott verkennet' vgl. Messias III 'den sclavischen Sündern, die Gott verkennen' (Zürcher See 12, 1 f. Entschliessungen, die der Säufer verkennt'), Fragen 1, 2.

4, 1. 'Nachruhm' z. B. Petrarka und Laura 84; Elegie Der du zum Tiefsinn Cramer 2, 337. — 'des Nachruhms lockender Silberton' vgl. Zürcher See 13, 1 f. 'reizend klinget des Ruhms lockender Silberthon in das schlagende Herz'; Friedrich der fünfte 2, 3 'lockt mit Silbergetön ihn die Unsterblichkeit' ('Silbergetön' Unsre Fürsten 8, 2). Das neue Jahrhundert 9 'o Freyheit! Silberton dem Ohre', Die beyden Musen 5, 3 'schon klang des Herolds Silberton ihr', An die Freunde VIII 3, 2 'mit Sphärischem Silberton', Salem 21 'und ein silberner Ton floss von der Lippe des Seraphs', Friedrich der fünfte an Bernstorf und Moltke 23 'wecke zu Silbertönen die Leyer', Der Hügel u. d. Hain 8, 2 'Silbertöne' des Poeten; Messias VI 'Tag des richtenden Maasses! Der tönenden Wage! Dann werden kommende Sphären umher in der Wage Silberton schallen', An den Erlöser 10 'mit lautem,

durchdringenden Silberton' (die Engelfreuden), Psalm 1, 1 'Silbertöne' des Psalm's.

Abgesehen von fast stereotypen Vorstellungen und Wendungen sind wörtliche Uebereinstimmungen, wie deren in den vorigen Anmerkungen einige verzeichnet wurden, bei Klopstock nicht selten. Wie auffällige Wiederholungen namentlich in den Elegien und Oden an Fanny! Einige der später verworfenen Gedichte haben geradezu das Aussehen von Cen-An die Freunde IV liest sich wie ein Auszug aus der Elegie an die künftige Geliebte. An die Freunde II 8. 1 'wenn einst ich todt bin' = Ode an Daphnen 1, 1 'wenn ich einst todt bin'. An die Freunde VIII 1, 1 f. 'Komm goldne Zeit, komm die du die Sterblichen selten besuchst' vgl. Die Stunden der Weihe 2 'Im Thor des Himmels sprach ein Unsterblicher: eilt, heilge Stunden, die ihr die Unterwelt aus diesen goldnen Pforten Gottes selten besucht', und 'am Thor des Himmels' wiederum beginnt/eine bekannte, von Boie und Cramer sehr bestimmt Füssli 1 zugewiesene Ode. berühmte 'goldne heilige Schale voll Christenthränen' erscheint schon Cramer 2, 260 in anderem Zusammenhange: 'samle die heiligen Thränen in goldene Schalen ein'. Die vorausgehende Strophe der 'Stunden der Weihe' (dieser Ausdruck auch An den Erlöser 10, 2): 'Ich hör, ich höre fern schon der Wage Klang nach ihr der Gottheit Stimme, die Richterinn; die eine Schale steiget aufwärts aber vor Gott sinkt die andre nieder' (vgl. auch Hermanns Schlacht S. 44; Schiller 1, 185) hat eine Parallele in dem Brief an Schlegel 8. Oct. 1748: 'Die volle Schale der scheinbaren Glückseeligen steige zur Hölle und die Schale derer, die edel sind und leiden, gen Himmel! Dies singen Sie einmal, mein Freund, wenn Sie sich wieder ermannt haben, der Welt; und die Welt erzittre, wenn sie hört den Klang der goldnen Wage und das Niederstürzen der vollen Schale, und die furchtbare Leyer. Ich bin auf einmal poetisch geworden. Vielleicht sind aber diese Gedanken so erhaben und so wahr, dass man sie entehren würde, wenn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich schwanke. Man vgl. Klopstocks Ode an Done (Kl. Schmidt 2, 144). — Herder Lebensbild 3, 103,

man sie unpoetisch sagte' (Lappenberg S. 10 f.). An Fanny (Cr. 2, 291 ff.) 7, 2 ff. 'bald tret ich feiernd in die Versammlungen, hin ins Getön, ins Halleluja, in die Gesänge der Seraphinen' -An Gott 6 'Nähmen sie Flügel, Flügel der Seraphim, und flögen aufwärts, in die Versammlungen hoch ins Getön, ins Halleluja, in die Gesänge der Harfenspieler'. Ode an Daphnen 6, 31 dann trennt kein Schicksal mehr die Seelen, die du einander Natur bestimmtest' - vgl. Salem 13 ff. 'sie, für einander erschaffen ...... dass kein Schicksal sie trennte' (im Jenseits), An Gott 19, 1 f. 'aber dein Schicksal trennt die Seelen, die Du so für einander schufst'. (Die Verwandlung 41 f. 'so donnert kein Schicksal sie zu trennen einher'.) Die Ode an Daphnen schliesst mit den Worten 'umwölkt und dunckel' = im Schluss vom Messias III flucht Judas dem Tage seiner Erwählung: 'du müssest umwölkt und dunkel und Nacht seyn'.

'Klingen' verbindet Klopstock auch ohne ein 'süss' u. dgl. mit dem dativus commodi, ebenso 'tönen', 'rufen', 'horchen' u. s. w.; vereinzelt 'lispeln' Elegie Dir nur 42 'ein mir lispelnder Hauch', 'weinen' Salem 74 'der schon lange mein Herz geweint hat' (auch 'zuweinen' so) und Petrarka und Laura 10 f., ebenda 9 'hätte die dich gesehn, der du erzittertest', mehrmals 'fühlen', 'beten' im Messias V 'dir beten unsterbliche Menschen . . . . dir betet der Seraph'.

5, 1 vgl. Friedrich der Fünfte 3, 2 f. 'schon da sein menschlich Herz kaum zu fühlen begann' und Mein Vaterland 8. — 5, 2 Chiasmen sind bei Klopstock überaus häufig. — 5, 3 die 'Liedervollen Hügel' sind der 'Pindus der Griechen' (auch 'Achäerhömus' genannt), sowie die 'unsterblichen sieben Hügel' Roms (An die Freunde I) einerseits als der profaneren 'Musen Hügel' (ebenda VII 3, 2), andererseits der Berg der 'Sionitinn', der 'Muse von Tabor'; s. u. 8, 1. 'Liedervoll' (vgl. Lappenberg S. 19 u.): adjectivische Composita mit 'voll' neben zahllosen Verbindungen wie 'voll von' sind in den Jugend-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ähnliches in Oden der Freunde; z. B. Giseke An Mademoiselle \*\*
1751 Poet. Werke S. 167 'für einander bestimmt! wenn gleich der weise
Gott durch sein Schicksal euch noch beyde zu trennen scheint'.

oden - in den späteren immer weniger - und im Messias sehr beliebt, namentlich zur starken Bezeichnung überströmender Gefühle. Die todte Clarissa 6, 1 'die Liedervollen frohen Hügel', Petrarka und Laura 50 'den fühlenden Liedervollen Petrarka", ebenda 11 'wehmuthsvoll', 43 'thränenvoll'. 'wehmuthsvoll' z. B. Friedrich der Fünfte an Bernstorf und Moltke 21, 'thränenvoll' Ode an Daphnen 9, 2, 'schwermuthsvoll' Ode an Daphnen 11, 3, An Cidli 3, 4. 'unschuldsvoll' An Herrn Bodmer 14, 'empfindungsvoll' Der Rheinwein 5, 2, 'seelenvoll' s. u., 'ernst und gedankenvoll' verbunden An die Freunde I 5, 2 und III 6, 1 und in der Schlusszeile von Die Stunden der Weihe, I 12, 1 und VI 1, 1 'weisheitsvoll, I 13, 2 'geistervoll', I 11, 3 'herzenvoll', III 12, 2 'feuervoll' (Die beyden Musen 8, 4), Wingolf VII 1, 4 'ernstvoll'. 'nachtvoll' Ode an den Herrn E\*\*t 62, 'bewundernsvoll' Lehrling 26, 'schamvoll' Fragen 3, 2, 'kraftvoll' Die Chöre 11, 1, 'thatenvoll' Der Hügel und der Hain 16, 2, 'inhaltsvoll' ebenda 31, 3. Zu den 'liedervollen Hügeln' gesellen sich die 'weinvollen Ufer' der Zürcher See 2, 1, das 'leichenvolle Ufer' An die Freunde II 4, 3, der 'leichenvolle Fluss' Kaiser Heinrich 11, 2, der 'gebeinvolle Meersand' Abschiedsode an G\*\*\*9; und aus dem Messias 'ieder gebeinvolle Hügel' (IV), der 'gebeinvolle Hügel' Golgatha (zweimal in IX), die 'todtenvollen Gefilde' und 'zween nachtvolle Felsen (VIII). Den sehr häufigen Beiworten wie 'wehmuthsvoll', 'sehnsuchtsvoll' u. s. w. gehe ich hier, was den Messias betrifft, nicht nach und verzeichne nur ein paar in den Oden seltene oder ganz fehlende: 'grauenvoll' oft, 'freundschaftsvoll' und 'feindschaftsvoll' (III), 'erstaunungsvoll' (II, IV, später wird 'erstaunungvoll' bevorzugt, wie 'friedenvoll', 'wehmuthvoll', 'unschuldvoll' in X), 'grimmyoll' (IV), 'schauervoll' und 'schreckenvoll' (VI), 'zornvoll' (VII), VIII: 'Der grosse, der tiefe, der himmelvolle Gedanke' (X 'mit himmelvollem Gefühl'), 'du gnadenvoller Erdulder', 'den Wundervollen' (zweimal in X), 'die todesvollere Wange', 'das nachtvolle Kreuz' (IX 'am nachtvollen Kreuze'), 'ans blutvolle Kreuz' (IX 'zum blutvollen Kreuz, X 'die blutvolle Krone', den blutvollen Strick', 'an diesem blutvollen Tage'), VII 'qualvoll', 'qualenvoll', 'angstvoll' u. s. w. - Am auffälligsten ist die Fülle in der grossen

Freundschaftsode, wo ausser den Compositen Ausdrücke wie 'voll Zärtlichkeit' 'von Zärtlichkeit voll', 'voll Wehmuth' 'von Wehmuth voll', 'voll Thränen', 'voll von . . . . Grosssmuth', 'voll von feinem Scherz', 'von Tugend, von Grossmuth voll', 'tief voll Gedanken, voller Entzückungen' einander drängen.

6, 1 f. Die Darstellung des Klopstockschen Pathos, als ein Hauptkapitel in der Geschichte der neuen deutschen Dichtersprache, wird einmal bis ins einzelne zeigen müssen, welchen Reichthum von Formeln der sprach- und empfindungsgewaltige Dichter zur Bezeichnung oder besser zur ahnungsvollen Andeutung erschütternder und sanft bebender, hochfliegender und de- und wehmüthiger Empfindung, des andächtigen stillen Schauers, der oft nur halb zielbewussten Sehnsucht, kurz alles jugendlich überwallenden Gefühlsdranges geschaffen hat. Wer als Knabe das wuchtige 'O wie bin ich zermalmt' oder das selig verschwimmende 'so zittert Entzückung durch meine Gebeine' deklamiert hatte, konnte dann in den Dramen und Romanen, sowie in einzelnen Liedergruppen der Jünglingszeit Klopstocks sprachliche Eroberungen nutzen und überbieten. - 'Beben', 'zittern', 'schauern', 'weinen' u. s. w. ist in Klopstocks Jugendschöpfungen für alle Affecte des Leides und der Lust stereotyp. Andererseits gibt es ein 'furchtsames' und ein 'männliches' Beben (z. B. Die beyden Musen 4, 2). Vgl. noch An Fanny (Cramer 1, 293) 'mein Herz bebt, feurig und ungestüm zittert die Freude durch mein Gebein dahin'. Nur ein Hinweis auf Goethes verwandte, doch stärkere 1 sinnlichere Diction sei gestattet: 'wer fühlet, wie wühlet der Schmerz mir im Gebein', 'ha, wie's in meinem Herzen reisst! zu neuen Gefühlen all' meine Sinne sich erwühlen', 'warum dein Herz sich bang in deinem Busen klemmt'; milder und verwandter im Werther, z. B. 'diese Jahrszeit der Jugend wärmt mit aller Fülle mein oft schauderndes Herz', oder bei der Losung 'Klopstock', die mit 'thränenvollem Auge'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dafür haben schon frühere Perioden vorgearbeitet. Vgl. Goethe 'Es brennt mein Eingeweide' (im Mignonlied 1, 222, und in 'Künstlers Apotheose' 8, 197 'Die Eingeweide brennen mir') — Günther (Gedichte 6. A. 1764 S. 607) 'Mein Eingeweyde brennt, der Schmerz zerfrisst das Mark'.

'unter den wonnevollesten Thränen' gegeben wird: 'ich versank in dem Strome von Empfindungen'. —

6, 3 f. und 7, 1 f. Ode an den Herrn E\*\*t 47 f. 'Ach wenn in meines geliebtesten Schmidts Umarmung mein Auge nicht mehr vor Zärtlichkeit weint', Ode an Daphnen 9, 1 'dein Bruder, von mir getreu umarmt', An Fanny Cramer 2, 296 jene Schwermuth, die ich an deiner [Schmidts] Brust verstummend weinte' und 'weil du mit allen meinen Thränen Mitleid gehabt und mit mir geweint hast'. Zum Ausdruck und, wenn das Wort erlaubt ist, der rührenden Pose vgl. An die Freunde V 1 'siehst du die Thräne, welche mein Herz vergiesst, Freund Ebert? weinend lehn' ich auf dich mich hin'. - 7, 1 'hinweinen' auch zur Bezeichnung des Zieles der Sehnsucht vgl. Ode an den Herrn E\*\*t 23 (ursprünglich 'zuweinen', s. d. Anm. zu 2, 2). Die Abschiedsode an G\*\*\* bietet noch 3 'durchweinen', 18 'aufweinen' (gen Himmel), 26 'verweinen' ausser 'weinen', 'beweinen', 'unweinbar', 'Thränen', 'Zähren'; Elegie D. k. G. 41 'mitweinende, weibliche Zähren', Die todte Clarissa 8, 3 'mitgeweinte Thränen', Petrarka und Laura 26 'dein mitweinender Ton' (auch 'mitanbeten', 'mitklagen' begegnet). - 7, 2 'Thränen der Ehrbegier' vgl. Der Lehrling der Griechen 30 'Thränen nach besserm Ruhm', Fragen 4, 1 'weinen vor Ehrbegier'. Dies letzte für Klopstocks Art so characteristische Lieblingswort, das in unserer Ode zweimal erscheint, auch Kriegslied 3, 1 'sein Antlitz glüht vor Ehrbegier', Der Rheinwein 13, 1, Mein Vaterland 8, 2 'schon da mein Herz den ersten Schlag der Ehrbegierde schlug', An Gott 11, 4 'hohe Begierde nach Ruhm', An den Erlöser 7 'mein Herz der Ehrbegierde voll. Dem Jüngling schlug es laut empor'; einmal Messias VII tadelnd zur Bezeichnung der Vermessenheit Philos 'die Ehrbegier schwellte sein Herz ihm empor, und verstieg sich taumelnd über die Wolken'. - 7, 3 vgl. An die Freunde V 4 'seelenvolles trunknes poetisches Auge', Die Verwandlung (Der Adler) 63 'dein lächelndes Auge, das seelenvoll redt', Messias VIII 'der Sterblichen Auge; der grossen Gestorbnen seelenvolleres'; dagegen Ode an den Herrn E\*\*t 17 'sieht dein Auge nicht bang, und starr, und seelenlos um sich?' Ferner An die



Freunde III 5 'da flossen Thränen aus dem gerührten, entzückten Auge', IV 6, 1 'dieser von Zähren schwimmende süsse Blick', Elegie D. k. G. 21 'mein sanftthränendes Auge'. — 7, 4 Miltoni umbra wird in der Pförtner Valediction angerufen, Milton auch sonst in Oden feierlich genannt. An die Freunde III 8, 3 und 9, 3, An Giseke, An Fanny Cramer 2, 293.

8, 1 Die in 1 England begonnene Höhenmessung (Milton 1, 1 ff. 7, 1 ff., E. Rowe 40. Selbstgespräch, Young Nacht 5, 106 ff.) wurde in Deutschland zuerst von Pyra vor-So sagt er im 5. Gesang des Tempels der genommen. wahren Dichtkunst': 'Mit majestätschen Schritten trat Milton nun einher. Er hat die Poesie vom heydnischen Parnass ins Paradies geführet'. Klopstock Siona 2, 1 f. 'höher in Wolken, o Palmenhain, erblickst du das Thal, wie den Lorbeerwald', Kaiser Heinrich 7, 4 f. 'die Religion erhöht uns weit über Hömus, und, Aganippe, dich'. Daran schliesst sich die ganze von den Engländern ererbte und nun weiter ausgebildete contrastierende Terminologie. - 8, 2 Urania ist Miltons Muse, die Muse der christlichen Sänger. - 8, 3 'Menscheneinsam' ein kühnes Compositum nach Analogie von 'menschenleer' oder 'menschenlos' (Friedrich der Fünfte, an B. u. M. 1 ff. 'da die beeisten Gebirge, und der einsame Wald stumm und menschenlos ruhn') gebildet; vgl. Aischylos ἄβροτος ἐρημία, απάνθοωποι πάγοι. Hier von einer Person gesagt: einsam, ohne Gefährten, auf einsamer Höhe. Aber auch gleich 'den Menschen einsam': unzugänglich (inaccessus), hier gesagt von Milton, dem nulli fere imitabilis, wie dieselbe Abschiedsrede von der inaccessa magnitudo redet und später die inaccessa aliis adorandae religionis amplitudo prophetisch dem künftigen deutschen Epiker erschliesst. - Echt Klopstockisch ist die asyndetische Häufung und Wucht in der ungewöhnlichen Wortverschränkung. 'unnachgeahmt': sowol bisher nicht nachgeahmt, als auch unnachahmbar (s. o.), ein dem inaccessus u. s. w. entsprechender Latinismus. Anders in Fragen 1, 4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Byron hat die Verkleinerung des Parnass in den herrlichen Stanzen Childe Harold 1, 60 ff. gesühnt.

'selber unnachgeahmt'. Klopstock liebt derlei prägnante Negationen: An die Freunde III 5, 1 'ewig unnachahmbar'; Messias I 'unnachahmbarere Thaten', 'dem ganzen Geistergeschlechte unempfindbar', II 'Sterbenden selbst unempfindbar' (Schönaich: 'Ein mächtig neologisches Wort'), III 'Thränen, Menschen unweinbar'; Abschiedsode an G\*\*\* 21 'den Freundschaftslosen unweinbar', Der Hügel u. d. Hain 33, 2 'unbeweinbar', 'unbesingbar' Ode an Daphnen 10, 2 und Elegie 39. Das Anschaun Gottes 23 'unüberdacht'. Kühn schliesst Ramler den 'Triumph' mit der Neubildung 'unnachgesungen'. Ebert erfindet für Youngs inexpiable (5, 53) ein 'unaussöhnbar'. 'Unnachsprechlich' finde ich S. v. S. 2, 4.

9, 1. Das 'still ansehen' hier so weihevoll ernst, wie sonst ein 'stillanbetend' oder 'tief anbetend'. - Das Particip mit dem Dativ ohne 'von' gemäss dem Sprachgebrauch der augusteischen Dichter, des Tacitus u. s. w. Ebenso setzt Klopstock zu Adjectiven auf 'bar' und 'lich' den Dativ ohne 'für' (s. o. unter 8, 4 und vgl. ausserdem im Messias VII 'ein Körper . . . . nur den Schmerzen empfindlich', X 'unbezwingbar den Kleinigkeiten', oder ohne 'gegen' Messias III 'unerbittlich den sclavischen Sündern'). An Fanny Cr. 2, 300 'dir kaum bemerket', An Gott 28, 4 'Gott nur bemerkt', Ode an Daphnen 4, 2 'unangemerkt dem Pöbel' (Bodmer 1747 über Klopstock 'den Grossen, den Glücklichen, und dem Pöbel unbemerkt' Mörikofer S. 145). Elegie 50 'keinem Zeugen behorcht, keinem beobachtet' (dafür Die künft. Geliebte 48 'nicht von Zeugen behorcht'), An die Freunde VIII 3, 3 f. Dichtern nur vernommen, niedrigen Geistern unhörbar'. - 8, 3 f. prophetisch, visionär, vgl. Elegie 39, Cramer 2, 334, An die Freunde vorletzte Strophe. Der Schluss dieser Ode mit seinem Ausblick über die grossen Dichter der Vergangenheit und Zukunft — 'segnend seh ich ihr heilig Geschlecht hervorgehn' — ist für Motiv und Ausdruck heranzuziehen. Vgl. An die Freunde II 4, 3 f. 'Auf! segn' ihn Muse, segn' ihn zum Lied von der Auferstehung' (Cramer). Der junge gottbegeisterte und gottgeweihte Sänger, der sich in der Abschiedsrede gleichsam selbst zum christlichdeutschen vates gesalbt hatte, weiht kraft seiner eigenen Berufung den

Freund, den Dichter des 'Weltgerichtes', zum heiligen Dichter im Sinne Miltons. Eine früher citierte Ode zeigte Schmidt ja schon in den 'Versammlungen der Musen Tabors'. Vgl. Neologisches Wörterbuch S. 86. Wir lachen heute mit Recht über Schönaichs Dichterkrönung; wir Modernen mögen auch diese überschwängliche, stolze Hohepriesterlichkeit des Jünglings Klopstock leicht belächeln. Eine Goethesche 'Zueignung' war ihm 'unsingbar'; aber wie voll tönt sein Nascere dies magne gegen Langes 'Damon empfängt von Horatz die Lesbische Leyer' (Freundschaftliche Lieder S. 3 ff.) Pyra — mit Bedacht sei nochmals auf ihn verwiesen — ruft seinem 'werthen Lange' am Schlusse des 'Tempels' zu:

So stimme deine Laute;
Jedoch lass allezeit, so oft du singst und spielst
Den Vater und den HErrn der Engel und der Menschen
Den gantzen Inhalt seyn. Drauf ruft sie ihn zum Thron
Und hier bedeckten ihn die drey vertrauten Schwestern
Die Gottesfurcht, Natur und Anmuth alsobald
Die Schultern und sein Haupt mit einem weissen Schleyer,
Den dieses Kleeblat selbst mit eigner Hand gewebt.
Sie stieg herab und bog den Kranz um seine Scheitel,
Und sprach ich weihe dich hiermit zum Priester ein.

So segnet Klopstock seinen Schmidt 'zum heiligen Dichter'.

### 2. SCHMIDT AN KLOPSTOCK.

Der Cultus der Freundschaft, von dem wir eben eine neue Probe kennen lernten, fand nicht nur einen einseitigen poetischen Ausdruck. Auch Schmidts von Klopstock geweihte Saiten erklangen zum Preise des Vetters, den er gern als Schwager begrüsst hätte. Johann Christoph Schmidt war nicht arm an Tönen; ihm gebührt in der Reihe der Bremer Beiträger ein ehrenvollerer Platz, als unsere Compendien ihm zuerkennen, aber Spielerei und Mangel an nachhaltigem Ernst haben ihn an erfolgreicherer Bethätigung seines Talentes gehindert. Aus seinen zerstreuten Versen, den Briefen an Gleim und Klopstock, den Erwähnungen in Correspondenzen und in des letzteren Oden gewinnen wir folgendes Bild.

Gleichzeitig mit Klopstocks Jugendarbeit am Messias, die sich bekanntlich schon früh auf spätere Partien des Epos vom letzten Gericht erstreckte, versucht sich Schmidt als Miltonianer. Er lässt in Briefen Verse von E. Rowe, 'der Todten Gesellerin', einfliessen. Er unterredet sich mit Klopstock ausser 'von seiner erhabenen Schwester' auch 'vom Weltgericht'. Kein Fragment des unvollendeten Versuches ist auf uns gekommen. Bodmer schreibt am 7. Wintermon. 1748 (Zehnder S. 336), nachdem er seines seltsamen Appells an Fanny gedacht hat: 'Sie hat einen Bruder, der meditiret ein poema vom Weltgerichte'.

Gleichzeitig mit Klopstocks elegischen Klagen um die noch immer nicht liebende Geliebte tröstet ihn Schmidt im of xxxix. elegischen Versmass. Vgl. Klopstock an Bodmer 5 XI 48. Ausser einem 'ungemein zärtlichen Briefe', worin er seinen 'ehrerbietigen Schauer' für Klopstocks thränenreiche Liebe kundgab, sang der 'recht göttliche Jüngling' beruhigend:

Freund, ich kannte dein Herz, des Mädchens Zärtlichkeit kannt' ich: Sieh darum bat ich sie dir heimlich vom Himmel herab,

Verse, welche Klopstock ausser nach Zürich auch an Schlegel sandte (Lappenberg S. 13).

Klopstock nennt ihn (s. o.) 'höhein Gesängen auferzogen' und lässt ihn in Tibulls blumige Thäler 'von der Höhe der Ode' hinabhorchen (Elegie Der du zum Tiefsinn 17 f.). Cramer setzt zweimal Klopstocks jugendlichem Lob einen Dämpfer auf 1, 201, 2, 271. Und doch gehören Schmidts ernste Verse zu den besten Leistungen des Kreises. Mehr freilich die freundschaftlichen Jamben an Gleim (Klamer Schmidt 'Klopstock und seine Freunde' 1, 165), als seine alcäischen Strophen ebenda 1, 205 f. Die 'Ode an Herrn Kl\*\*ck' (Sammlung verm. Schriften 1, 477 ff., auch in Schubarts Sammlung S. 40) 'ist von Schmidten', wie Klopstocks Brief an Bodmer 28 XI 49 beweist.

Er besass eine recht bedeutende und vielseitige litterarische Bildung. Mit Kleist (seit Anfang Juli 1746) und Ramler persönlich bekannt, bewundert er beide, und weiss den 'Frühling' mit Thomsons 'Jahreszeiten' verständig zu vergleichen. Er citirt Pope und Congreve, italienische Lyriker und Epiker und mit Vorliebe die augusteischen Dichter Roms. Besonders wichtig aber scheint mir, dass er sich aus Olaus Wormius, oder indirect aus Temples Abhandlung de la vertu héroique, für die altnordische Dichtung und die 'celtische' Mythologie erwärmt hatte. An Gleim 12 IX 50 Kl. Schmidt 137 ff. Sehr wahrscheinlich, dass er Klopstock den ersten Hinweis auf diese für Klopstocks Lyrik verderblichen Pfade gegeben hat. Wichtig ist auch, dass er Lodbrogs Sterbelied in dem Masse der berühmten Chevychaseballade übersetzte (a. a. O.), welche, von Addison im Spectator 1, 70 und 74 begeistert eingeleitet, ja Klopstock 1749 Metrum und Stil für sein später verballhorntes 'Kriegslied' geliefert hatte. Ich wage die Vermuthung, dass die Parodien 'Trinklied' und Liebeslied' nicht von Klopstock, sondern von dem Anakreontiker Schmidt stammen. In demselben Mass hat Weisse das genannte altnordische Lied aus De litteratura runica übertragen; die Balladenstrophe mit! Reimen führt Gleim 1756/57 in den Grenadierliedern ein, so übersetzt Weisse den Tyrtäus, dichtet er die Amazonenlieder u. s. w.

Im allgemeinen wies Schmidts Natur mehr auf das Eine ausführliche Selbstchara-Gebiet der heiteren Muse. kteristik gibt sein Brief Kl. Schmidt 2, 46 ff. Er hatte ein 'Talent, alle Dinge komisch vorzustellen' (24 II 53). Dieses Talent wurde seinem Verhältnis zu dem empfindlich stolzen Klopstock gefährlich. Seit 1751 vollzieht sich die Entfremdung. Natürlich spielte in dem Bunde der beiden Klopstocks Liebe zu Fanny eine verkettende, die Abwendung dann eine abkühlende Rolle. Anfangs zeigt sich Schmidt in Oden (s. u.) wie in 'theuern Briefen', deren einen ihm Klopstock dann mahnend vorhielt Kl. Schmidt 1, 271, als Klopstockenthusiasten. Aber gelegentliche launige Aeusserungen über Klopstock, den prahlerischen Propheten der Damenwelt, und die 'halb weltlichen, halb geistlichen Galanterien' des Messiasdichters gegen die Schinzin, seine Abneigung gegen die unbekannten Geliebten (Kl. Schmidt 1, 187 u. f.) und andere Constructionen zeigen, dass er nicht lang seraphische Wolkenflüge that, sondern lieber hübsch auf ebenem Boden stehend den Luftschiffern mit ironischem Lächeln nachsah. Er bewundert Klopstocks Oden enthusiastisch (1, 173), aber die Schilderung seiner Trunkenheit erinnert von fern an Lessings böses Wort über die Lyrik, die so empfunden sei, dass man gar nichts mehr dabei empfinde. Er schreibt nicht nur den anakreontischen, sondern auch den leidenschaftlichsten Freundschaftsstil, überhaupt ein Sanguiniker, um in demselben Briefe eine kleine Spitze gegen die Ode an Ebert anzubringen (1, 203-206): 'Es ist eine ganz andre Sache um die Sprache eines wahren gerührten Herzens, als um den Affect eines Dichters, wenn er auch, wie Klopstock, sich den Tod aller seiner

Giseke schon 1750 Poet. Werke S. 153. — Reimlos Sammlung verm. Schr. 3, 488 An Herrn Rittmeister von S\*\*.

Freunde in einer Ode vorstellen sollte'. Uebermüthig flicht er in einen Brief an seinen 'kleinen Klopstock' (VIII 50) Verse ein, worin er hohe Worte des Freundes harmlos parodiert (1, 112), gleichwie er eine eigene ernstere Freundschaftsrevue (18 X 51, 1, 139) mit der scherzenden Wendung 'Noch Einer kommt' abbricht, offenbar im Gedanken an seinen und Rothes Vormarsch in Klopstocks An die Freunde 3, 10 'Noch zween kommen'. Sogar in dem zusammen mit Gleim und Klopstock selbst an Schlegel erlassenen Briefe (12 VI 50 Lappenberg S. 33 ff.) brüstet er sich nicht nur mit seiner Ueberlegenheit im Küssen, sondern spottet auch darüber. dass Klopstocks Liebchen ungeküsst ins Grab steigen, Klopstock aber in jungfräulicher Unschuld auferstehen werde, und ruft: 'Mir so an die Seele zu greifen!... mir an dessen Grabe Enkel und Enkelinnen einst klagen werden: 'ach! dass der Jüngling starb'. Weil ich mit allen ihren Müttern Mitleid gehabt, und sie alle küsste' = Petrarka und Laura 86 ff. und An Fanny Cr. 2, 296 'Ach! lebte der noch, welcher so zärtlich war, Der fromme Jüngling! Die wird dich segnen Freund! Weil du mit allen meinen Thränen Mitleid gehabt, und mit mir geweint hast!' Gleim schliesst: '... alles zu travestiren, das ist sein ein und sein alles. Durch ihn werden Engel Teufel, und Teufel Engel. Würde er wohl noch der witzige Schmidt seyn, wenn er nicht mehr travestirte?' Derlei nicht bös gemeinte Scherze finden sich noch mehr. Von ihm ist wol auch die Ode An Herrn K... einen Virtuosen S. v. S. 2, 179 f., deren Schluss 'Ein schmachtender Triller von dir ist mehr als hundert Concerte, von vierzig muthigen Stümpern gelärmt' an Elegie Der du zum Tiefsinn 29 f. 'Ein beseelender Kuss, ist mehr, als hundert Gesänge' erinnert. Später (21 VI 53) kamen ihm die Klopstockschen Gebete 'zu dunkel' vor. Klopstock selbst war durch 'kleine Wendungen seines Herzens', die Schmidt sich hatte gegen ihn entschlüpfen lassen, schmerzlich berührt worden.

Ein gewandter Stilist und Versifex aus Gleims und der Franzosen Schule, warf er gleich Giseke und anderen Mitarbeitern des 'Jünglings' aus Prosa und gebundenen Zeilen gemischte Briefe hin, die nach seinem eigenen Witz so lang wie seine Statur waren. Vgl. 1, 258 ff., 303. Ein Freund Klopstocks wagt in tändelnden Versen den wollüstigen Grecourt (1, 337) oder eine frivole Erzählung Lafontaines (1, 116) zu eitieren. An poésie fugitive ist bei ihm kein Mangel (1, 158, 166).

Klopstock selbst liebte einige anakreontische Dichtungen Schmidts. Eine ist für ein 'tejisch Lied' zu burschikos und roh: 'Die Ueberzeugung', nämlich von dem alleinseligmachenden Wein- und Liebesgenuss. Die zweite Strophe beginnt 'Homer war stets wie ich betrunken, wann er von seiner Pallas sang', die vierte spricht mit derselben Respectlosigkeit von Plato. Das Ganze ist ein Gesellschaftslied 'Umarmt mich jugendliche Weisen' mit lustigen tutti wie:

Freund, schildr' uns die Welt bequemlich und leicht, Wir horchen und jauchzen schon halb überzeugt, Wir fühlens, ein Dichter, der küsset und zecht, Der Dichter der Weisheit hat allezeit recht.

Dieses kecke Lied gab Klopstock auf der berühmten Seefahrt den Züricher Freunden und Freundinnen zum besten (Hirzels Bericht bei Mörikofer Die schweizerische Litteratur S. 174) - neben dem vielbegehrten schmachtenden Abschnitt von Lazarus und Cidli aus dem Messias. Man beachte, wie er die letztere Declamation für die Ode nicht verwenden konnte, wie er aber den Vortrag von Schmidts Versen schön idealisierend verallgemeinerte: 'wir Jünglinge sangen und empfanden wie Hagedorn'. Er schreibt an Schmidt 15 VIII 50: 'Ich habe Ihre Apotheosis und die Ueberzeugung den Mädchen öfters vorgelesen. Sie können leicht denken, dass die Mädchen wol noch mehr Lieder von Ihnen sehen möchten. Schicken Sie mir welche! Die Mädchen sind Ihnen hier, nach mir, am Meisten gut, und Das hab ich gemacht'. Altvater Bodmer aber schreibt noch am 16 I 52 empört an Hess (Zehnder S. 497): 'Sie haben Schmied zu viel Ehre gethan, da Sie ihn für den Verfasser des Lobgesangs [auf die Liebel hielten. Lasset uns Schmied für nichts grösseres halten, als für den Verfasser des Trinklieds, die Ueberzeugung, welches Kl. so gern nach dem Abbadona gelesen hat'.

Manches dieser Art mag anonym z. B. in der Bremer Sammlung enthalten sein; vgl. etwa 1, 376 f., 485 (Homer sang mit verbuhltem Feuer . . . Anakreon der weise Zecher) 2, 386 ff. (Ich les ihn, den soliden Geist, ... um auf ihn Satyren zu dichten) u. s. w. Viel beachtenswerther ist die 'Apotheosis des Anakreon': 'So trat Anakreon in die Versammlung Der Götter alle', eine schwungvolle mit einer Schmeichelei für Anakreon-Gleim abschliessende Verherrlichung des alten Sängers und seines Einzugs unter die Olympier. Sehr wirkungsvoll ertönt zweimal das Θέλω, θέλω μανηναι (aus Anakr. 13 und 31, an letzterer Stelle dreimal). Schmidts Fassung bei Kl. Schmidt 1, 153 ff., poliert in Matthissons Lyr. Anthologie 3, 259 ff. Er sandte das 'neugeborne' 'Kind, das gar keine Schmerzen gekostet hat' im August 1750 an Gleim (das 'Septbr' Kl. Schmidt 1, 146 muss nach der oben mitgetheilten Erwähnung des Gedichtes durch 1 Klopstock im August falsch sein.)

So ging Aurora daher, als sie von thauenden Bergen Menschlicher ins Thal hin, zu ihrem Cephalus kam. Zwar ein himmlischer Glanz floss um die Schultern der Göttinn, Und das Gebirg' erklang unterm unsterblichen Fuss; Doch da sie näher ihm kam, liess sie die Gottheit im Haine

Doch da sie näher ihm kam, liess sie die Gottheit im Hair Vgl. Poseidon

Αυτικα δ'εξ όρεος κατεβήσετο παιπαλόεντος κραιπνά ποσί προβιβάς τρέμε δ' ούρεα μακρά καὶ ύλη ποσσίν ὑπ' άθανάτοισι Ποσειδάωνος Ιόντος . . . .

Dann aber fordert die lange Tändelei von dem Sylphen, abgesehen von der Verwandtschaft des Motivs mit Popes und Zachariaes Epopöen, zum Vergleich mit dem spielerigen Brief an Fanny 11 V 51 (vgl. 10 VII 50) heraus. Aus Anakr. 9 Ἐραςμίη πέλεια stammt in der Elegie der 'geschwäzige Ton' λαλιςτέραν und das 'vom geistigen Wein des weisen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Klopstock ahmt Anakreon in dem 'tibullischen Lied' Cramer 2, 232 ff. nach, das ausserdem Beziehungen zu Ovid (Aurora und Cephalus, Byblis vgl. Elegie D. k. G. 5 f. und J. A. Schlegel Verm. Ged. 2, 99 'Vor Wehmuth Byblis sich in einen Quell zerweint') und in den drei Versen S. 337 o. eine Uebertragung aus Ilias 13, 17 ff. enthält.

<sup>35. . . .</sup> παρά δ'αμβρόσιον βάλεν είδαρ έδμεναι.

Vgl. Messias 5 'Gott sprach so, und stand auf vom ewigen Throne. Der Thron klang unter ihm hin, da er aufstand. Des Allerheiligsten Berge zitterten' (auch Eloas Fahrt ebenda: 'Da erklangen die goldenen Achsen' u. s. w.).

Ich lasse nun zwei Oden Schmidts an Klopstock folgen. Die Drucke der ersten sind bereits genannt, die zweite liegt nur in einer Ringschen Abschrift vor.

Zu dem durchgeführten Vergleiche von dem zärtlichen Jüngling, der im Kampfe fürs Vaterland fällt und über dessen blutenden Körper die nacheilende Braut sich beugt, ist auf das 5. und 6. Buch des Gloverschen Leonidas, die Geschichte des Teribazus und der Ariana, als Quelle zu verweisen. Daher auch mehrere Klopstocksche Bilder. Messias III gegen Schluss, Friedrich der Fünfte u. s. w. Klopstock sah in dem stumm liebenden Teribazus sich selbst, in Ariana Fanny, im Bruder Hyperanthes seinen Schmidt. Vgl. an Bodmer 5 XI 48: 'Ebert hat den Leonidas übersetzt [Sammlung verm. Schriften 1, 1 ff.]. Die Geschichte von dem Teribazus und der Ariana hat mich so angegriffen, dass ich mir wie das marmorne Bild vorkomme, das über dem Grabmale eines todten Helden steht' (a. a. O. 1, 118 'Gleichwie ein marmornes Bild über dem traurigen Grabmale eines todten Helden,

Anakreon trunken' πιείν δ'εμοι δίδωσι τον οίνον δν προπίνει u. s. w. Genauer schliesst sich der anakreontische Brief, ein Gespräch mit der Taube, an. Er nennt sie 'liebenswürdig' ἐραςμίη, er fragt sie nach dem Weg und ihrer Athemlosigkeit v. 2 ff. Sie bestellt Briefe exelvou emigrolas κομίζω, ist Liebesbotin 'Ανακρέων μ'έπεμψε πρὸ; παιδα, πρὸς Βάθυλλον, sie antwortet, sie soll sich auf seine Leier setzen κοιμωμένη δ'έπ' αὐτώ τῷ βαρβίτω καθεύτω. - Für frühere Partien der Elegie möchte ich an das Rosenlied Anakr. 5 erinnern; die κούρη βαθύκολπος citiert Klopstock gelegentlich in einem Brief. Eros χαρίτεται συγχορεύων - Klopstock bereute bald ihn besungen zu haben, 'nicht gewöhnet zu sehn tanzende Gratien', zu dichten wie Schmidt und Hagedorn. Zur Palinodie 'Unberufen zum Scherz', der Abmahnung der Muse, vgl. Anakr. 1 Θέλω λέγειν Argeidus. Properz Eleg. II 1, 18 ff., Horaz Carm. I 6 und IV 15 Phoebus volentem proelia me loqui, Vergil Ecl. 6, 3 f. Cum canerem reges et proclia, Cynthius aurem vellit et admonuit. - Dasselbe Taubenliedchen verwerthet Klopstock für seine Verherrlichung Smintheus Anakreons' Der Lehrling der Griechen 3 ff. (9 'Eure Fittige lieht, und ihn umschattetet': και δεσπότην εμοίσι πτεροίσι συσκιάζω).

<sup>&#</sup>x27;Die Königinn Luise 3, 1 'So steht mit starrem Blick, der Marmor auf dem Grabe'. — 1, 1 Den Vergleich freundschaftlicher und bräutlicher Trennung hat z. B. auch Cronegk im Eingang des Gedichtes 'An Gärtner'.

der sein Vaterland liebte, unbeweglich mit nachgeahmter Betrübniss das Haupt niedersenkt: also hieng die Prinzessinn über dem entseelten Körper, in einer Ohnmacht von Traurigkeit'); an Hagedorn 19 IV 49: 'Meine Geschichte hat einige Aehnlichkeit mit der Geschichte der Ariana und des Teribazus im Leonidas. Meine Singer hat einen Bruder, der der Freund meiner Jugend, und der Liebling unter meinen Freunden ist .... Ich wünschte, dass nur nicht vielleicht diese vornehmste Aehnlichkeit der Geschichte fehlte, nämlich die geheime Neigung des Mädchens'.

## a. ode an herrn kl\*\*ck.

- Wie in einsamer Nacht eine verlassne Braut, Der des Vaterlands Noth ihren geliebtesten, Ihren zärtlichen Jüngling Aus dem schmachtenden Arme riss,
- Hin, wo Opfer des Schwerdts wartende Gräber schon Schaarenweise gefüllt, wie die Verlassne da Lange traurige Stunden, Tief vom Schmerze gebeugt, verweint.
- Der Entzückungen Bild, die sie an seiner Brust Sonst mit Wollust berauscht, fühlt nun ihr Herz nicht mehr, Und, zu Thränen gewöhnet, Kennt ihr Auge den Schlummer nicht.
- 4. Oft im Schatten verwirrt, sieht sie des Jünglings Haupt Ganz mit Blute bedeckt, hört wie er nach ihr ruft, Sie bey Namen noch 1 dreymal Röchelnd nennet, und niedersinkt.

¹ Vgl. An die Freunde II 'Dann soll mein Schutzgeist, schweigend und unbemerkt Dreymal dich segnen! dreymal dein sinkend Haupt Umfliegen, und nach mir beym Abschied Dreymal noch sehn', Petrarka und Laura 5 ff. 'Dreymal schlug mir mein Herz. Dreymal erbebtest du ... Seele ... Dreymal erschreckte dich Deiner Einsamkeit bang Gefühl', Elegie (D. k. G.) 46 f. 'dreymal gesegnet sei mir' doppelt, Messias II 'Dreymal seufzt er noch'.

 O! Da stürzt sie aus Angst zu ihm, und weinet laut, Bis der dämmernde Tag halb schon die Nacht verscheucht, Und ihr kraftloses Auge

Sich zu schrecklichern Träumen schliesst:

- 6. Freund, so klagt ich um dich, als dich mein Herz verlohr! Lange zweifelt ich noch, ob es sich nicht betrog, Doch du wagtest es grausam, Weinend küsstest du mich, und flohst.
- 7. Voll Verzweiflung und wild folgte mein Blick dir nach, Bis das ferne Gewölk hinter dir niederfloss.
   O! da stand ich, und bebte.
   1 Stumm und fühllos, gleich Sterbenden.
- 8. Im Getümmel des Kampfs, der mir das Herz zerriss, Sank ich matt und betäubt und wie im Taumel hin. Schmerz! Du währst noch, in lange Finstre Traurigkeit aufgelöst!
- Dort im schattichten Häyn, wo die Zufriedenheit
  Uns sonst lächelnd empfing, hab ich dich oft gesucht.
  Doch die Spuren im Grase,
  Wo wir schlummerten, fand ich nur.
- 10. Dort am Bach, der vor uns süss, wie ein tejisch Lied, Im harmonischen Ton lispelnd, vorüber schlich, Girrt ich oftmals, und klagte, Und er murmelte trauriger.
- 11. Jene Buchen, die oft, wenn du ein Lied begannst, Ihr ehrwürdiges Haupt zu dir herabgeneigt, Fragt ich; wenn ich sie fragte Seufzt in ihnen die Dryas laut.
- 12. Wenn der Abendstern kam, wenn sich die Rose nun, Vom liebkosenden West nicht mehr geschmeichelt, schloss: Da entrann ich dem Häyne, Und schlich einsam die Fluren durch.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Lehrling der Griechen 19 f. 'die Leichname stumm und seelenlos ausgestreckt'.

13. Nicht voll Freude wie erst, nicht wie ich sonst umringt Vom sanfttönenden Laut lesbischer Lieder kam, Dem mit goldgelben Haaren Patareischen 1 Phoebus gleich;

14. Damals floss noch mein Lied voll von Beredsamkeit. Die der Mädchen Herz rührt. Oft hat Cythere selbst Die vom Häyne herabstieg,

Mit den Gratien mich behorcht.

- 15. Voll jungfräulicher Schaam, die auf den Wangen sass, Wie mein Mädchen voll Reiz, tanzten sie rings um mich; Da entwölkte der Mond sich Und hieng aufmerksam über uns.
- 16. Nein, die Stunden sind hin, itzt haucht der Abend mir Keine Freude mehr ein, seit mir von seinem Reiz, Der mich vormals entzückte. Nur die Einsamkeit übrig blieb.
- 17. Freund wie flüchtig und schnell schlüpfte die goldne Zeit Meiner Jugend vorbey? Da als ich dich besass, Und mit Rosen umkränzet
  - <sup>2</sup> Deinen Armen entgegenkam!
- 18. Stunden, eilet zurück! Lasst mich ihn wiedersehn! O! dann soll ihn mein Arm fassen, und rings um mich Soll ein ewiger Frühling

Auf den fröhlichen Fluren blühn!

Noch bezeichnender für die von bewusster Mache nicht freie Ueberschwänglichkeit und die 'künstliche Unordnung' der Odendichtung im Kreise der Klopstockianer ist die folgende Apostrophe, der vorigen in Motiven und einzelnen Wendungen

<sup>1 &#</sup>x27;Delius & Patareus Apollo. Horaz' Anm. Schmidts. Carm. III 4, 64. Klopstock An die Freunde VI, wo diese Ode mehrfach benutzt ist, 5, 1 'Patareus'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Danach Klopstock An Bodmer 27 f. (Schluss): 'Dieses Glücke ward mir, als ich das erstemal Bodmers Armen entgegenkam' (anders An Gott 17, 3 vgl. auch 26, 1; Giseke Poet. Werke S. 175, Schlegel S. v. S. 1, 452).

Beide möchte ich in die Tage versetzen, als Klopstock von Leipzig aus in das Weisssche Haus nach Langensalza geschieden war. In Zürich hat sie dann Ring copiert. Eine Note zu v. 56 wird ergeben, dass Bodmer die zweite Ode wol 1748 oder 1749 von Klopstock erhielt. Was die Ueberschrift angeht. so würde die Vermuthung 'Kühnert' sei fälschlich statt 'Klopstock' aus 'K' ergänzt der inneren und äusseren Wahrscheinlichkeit nach unglücklich sein. Wir besitzen aus der Bremer Genossenschaft z. B. die 'Ode an Herrn Cl.', welche nur von Arist und Charlotte handelt; wir wissen ferner, dass Schmidt gerade Kühnert gegenüber seine Freundschaftsgefühle für Klopstock emphatisch ausgesprochen hat (Kl. Schmidt 1, 271), dürfen also dem Befremden, dass der Dichter einem Freund eine Ode zueignet, worin er nicht ihn, sondern einen anderen feiert, nicht zu sehr nachgeben. Ich versehe Rings Copie mit der nöthigen Interpunction und verbessere einige offenbare Fehler. Das Metrum wie in 'Petrarka und Laura', die Sprache so weitschweifig wie in Klopstocks Elegien.

#### b. ODE

#### AN HERRN KÜHNERT VON SCHMIDT.

- Freund in Thälern, um die ein Quell Schlangenartig sich dehnt, um die zur Rechten hin Ein geheiligter Lorbeerhäyn Seine dämmernde Nacht kühlender Schatten wirft,
- 5. Wandelt ich ruhig und unbekannt Meine Lebenszeit in einsamem Pfade durch. Siehe, hätte mir Jupiter, Da er aus dem Gedräng wählbarer Atomen Mich mit künftigen Königen

<sup>1.</sup> Hs. 'Lenz'. — 3. An die Freunde VII 1, 3 'geweihten Lorbeerschatten'. — 4. Ode (Bardale) 7, 1 'des Schattens Nacht', Die Stunden der Weihe 3, 2 'dieser schattigten kühlen Nacht', Zürcher See 7, 1 f. 'die beschattenden kühlen Arme des Walds', 17, 1 f. 'in den Umschattungen in den Lüften des Walds', 19, 3 'Schatten-Wald'. Friedensburg 6, 1 'des schattenden Walds Wipfel', An Cidli 29 f. — 6. vgl. Schmidt an Gleim 29 IX 50 Kl. Schmidt 1, 171.

 Und der zahlreichen Schaar künftiger Elenden, Was ich würde, noch zweifelnd rief;

Hätt' er, da er mich schuf, den unvollend'ten Plan Seiner Schlüsse mir vorgelegt,

Hätt' er lächelnd gesagt: wähle, was willst du seyn,

15. Wähle was du besitzen willst:

O da hätt' ich gewiss Kronen und Scepter nicht, Sclaven hätt' ich mir nicht erkiest,

Nein! nur was ich izt bin hätt' ich mir ausgewählt, Was izt mein ist, besäss' ich auch.

20. Gib mir Lalagen nur, hätt' ich zu Zeus gesagt, Die mit zärtlicher Sorgsamkeit

Deine schaffende Hand neben mir bildete, Gleich der Gratien unschuldsvoll,

Voll erhabenem Reiz deiner unsterblichen

25. Letztgebornen Minerva gleich.

Gib mir Klopstocken auch, hätt' ich zu Zeus gesagt Und mit niedergebeugtem Knie

Tief anbetend gefleht: Sieh mich nicht zürnend an, Vater aller Olympier,

30. Wenn ich, da ich ihn bat, mich zu viel unterwand.
Ihn nur! Sonst nimm mir alles hin,

Nimm mir Lalagen selbst, Lalagen, die mich liebt, Die mein Leben versüssen wird!

Doch was sprach ich? Ach Zeus, ach, wenn ich sie verlöhr',

35. Wärs vergebens, dass du mich schufst,

Wärs vergebens, dass ich Klopstockens Herz erficht – Ach kaum leb ich und fühle schon,

Wenn mein bebendes Herz dieser Gedanke trift, Alle Qualen der Todesangst:

<sup>12.</sup> Hs. 'unvollendeten'. — 20. Lalage vgl. die Briefe Kl. Schmidt 1, 4, 171, 213 — 21 f. vgl. mehrere Stellen in Salem, Cr. 2, 300 'dass die Natur ihn für dich erschaffen', 2, 352, An Gott 18 f. — 28. Cr. 2, 298 'ausgebreitet vor dem, der ewig ist, wenn ich anbetend tief', Ode an Daphnen 2, 1 'Und stillanbetend nach dem Olympus hin', Das neue Jahrhundert 13, 4 'mit tiefanbetendem Preise'. — 30. Cr. 1, 249 'O so bät ich zu viel'. — 35. Die Verwandlung 15 'Ach vergebens Erschaffne, wenn jene, die die Natur dir gleich schuf, ewig dich flieht'.

40. Ach, wirst du mir geraubt, Lalage, wärs umsonst, Dass ich wurde, dass Zeus mich schuf.

Zeus, ach! fordr' ich zu viel, wär' dein Geschenk zu gros, O, so schaffe mich ihrer werth!

Freund, so hätt' ich gefleht, Thränen hätt' ich geweint, 45. Thränen, wie sie izt Klopstock weint.

Hätt' ich ihn dann erweicht, hätte mich Zeus erhört, O, so hätt' ich vom Uebermaass

Meiner Freudé betäubt stammelnd ihm Dank gesagt Und wär' eilend von dem Olymp,

50. In des werdenden Tags flüchtigsten Morgenstrahl Leicht und unsichtbar eingehüllt,

Auf die Erde hin voll brennender Ungeduld, Klopstock, Deinem und Lalagens

Auf mich wartendem Arm jugendlich zugeflohn.

55. Götter! beide besitz' ich izt,

Beide lieben sie mich; aufgespannt horcht mein Geist Diesem hohen Gedanken zu.

- O beym Himmel! Ich will hingehn, ihn Tagelang Denken, Tagelang ihn allein.
- 60. Ach, wie lieben sie mich! Lies es in meinem Blick, Lies es in meiner Zufriedenheit:

Klopstock, ganz wie er ist, ganz wie er fühlt, ist mein; Meine Lalage lächelt mir.

O, wie zärtlich, wie süss lächelt sie zu mir hin; 65. Kein' Entzückungen ausser mir,

Keine Wollust kennt sie, ausser mir ist in ihr Keinen Freuden sonst Raum mehr da.

Der du beyde mir gabst, Zeus, ach verdient ich sie? Oder flehten sie dir um mich?

<sup>46.</sup> Elegie Dir nur 9 f. 'wenn anders zu meinen Thränen einst das Schicksal erweicht eine mir Geliebte mir giebt'. — 53 ff. vgl. Schmidt an Gleim 1, 159 'Wie glücklich bin ich! Solch Mädchen! Solch ein Freund!' — 56 f. darauf spielt Klopstock an Bodmer 28 XI 49 an: er freue sich den Schweizern entgegen 'und horche, wie Schmidt sagt, diesen hohen Gedanken zu'.

## 70. Kommt, geliebteste Zwey, legt euch an meine Brust, Sagt mirs, habt ihr um mich gefleht?

<sup>70.</sup> Schlussgruppe wie in der berühmtesten Fannyode 9 f.: Klopstock, Schmidt und Fanny umschlungen — 71. vgl. Ebert an Gärtner 1746 Episteln und verm Gedichte S. 69 'Ja, Theuerster ich wagt' es oft, Dich, eh' mein Auge Dich gesehen, mir vom Himmel zu ersiehen'.

#### 3. AN EBERT.

Die Ode liegt in vier Fassungen vor:

- 1. Rings Copie des Originals, das Klopstock am 5. Nov. 1748 mit einem neuen Zusatz an Bodmer schickte: 'Sie werden in den letzten Stücken der Beyträge [4, 446 ff. Elegie Die künftige Geliebte] eine Elegie finden, in der ich meine F. [Fanny] schon damals im Sinne hatte. Um die Zeit, nämlich beinahe vor einem Jahre, habe ich auch die inliegende Ode an Ebert gemacht bis auf die an Sie gerichteten Zeilen'. Die zeitliche Priorität vor dem zunächst zu verzeichnenden ersten Druck erhellt schon aus der frischeren Fassung sowol des Vergleiches 21 ff., als der Stelle über Hagedorn. Im übrigen stimmt O genau zu
- 2. S: Sammlung vermischter Schriften 1, 269—272 (4. Stück 1749; voraus geht S. 267 f. ein Abschiedsgedicht 'Elegie. An seinen Freund', es folgt der Nachruf Gisekes auf die Radikin S. 273—75 'Ode an die seelige R\*\*\*'). Danach mit kleinen Abweichungen in D, der Darmstädter Ausgabe von 'Klopstocks Oden und Elegien' 1771. S. 76 ff. Ungenügende Collation bei Cramer 2, 17 ff.
- 3. Umgearbeitet B: Oden. Hamburg 1771. Bey Johann Joachim Christoph Bode. S. 99-102.
- 4. G: Klopstocks Werke. Erster Band. Oden. Erster Band. Leipzig. Bey Georg Joachim Göschen. 1798. S. 33-38.

Zur grösseren Übersichtlichkeit der allmählichen Entwicklung gebe ich nicht G mit dem kritischen Apparat, sondern links die erste Fassung O mit den Varianten SD, rechts B mit den Varianten G. Ich werde in diesem Falle auch die geringsten anmerken.

#### ODE

## AN DEN HERRN EBERT.

- Ebert, mich scheucht ein trüber Gedanke vom blinkenden Tief in die Melancholey! [Weine Ach vergebens redst du, vor dem gewaltiges Kelchglas, Heitre Gedanken mir zu!
- 5. Ich muss weggehn, und weinen! Vielleicht, dass die Meine Betrübniss verweint. [lindernde Zähre Lindernde Thränen, euch gab die Natur dem mensch-Weis', als Gesellinnen, zu. [lichen Elend Wäret ihr nicht, und könnten die Menschen ihr Unglück
- 10. Ach wie ertrügen sies da! [nicht weinen; Ich muss weggehn, und weinen! Mein melancholischer Bebt noch gewaltig in mir! [Gedanke Ebert, wenn sie einst alle dahin sind, wenn unsere Freunde Alle der Erde Schooss deckt:
- 15. Und wir wären, zween Einsame, dann von allen noch übrig! Ebert, verstummst du nicht hier? Sieht dein Auge nicht bang, und starr, und seelenlos, um Ach, so erstarb auch mein Blick! [sich?
- So erbebt ich, als mich von allen Gedanken der bängste 20. Donnernd das erstemal traf!
- Ja, wie einen reisenden Jüngling, der seiner Geliebten Und dem empfangenden Blick
  - Und dem klopfenden Herzen voll heiliger Zärtlichkeit Wie du den, Donner, ergreifst, [zuweint,
- 25. Tödtend ihn fassest, und seine Gebeine zu fallendem Staub
  Dann triumphirend und hoch [machst
  Wieder den trüben Olympus durchwandelst: So trafst du,
  Meinen erschütterten Geist, [Gedanke.

Titel: S E\*\*t. D An Herrn Ebert. 1749. 1. D Ebert! 2. D Me-

lancholei. 3. D red'st. 8. D Weis. 9. D Unglük. 14. D Schoos dekt. 15. D übrig, 17. D seelenlos um. 18. D Blik. 20 ff. S

Ja, wie einen reisenden Mann, der, der Gattinn zueilend Und dem gutartigen Sohn

Und der gefälligen Tochter, nach ihrer Umarmung schon hinweint, ebenso D, nur 20 Gattin. 25 D Tödend.

#### AN EBERT.

- Ebert, mich scheucht ein trüber Gedanke vom blinkenden
  Tief in die Melancholey! [Weine
  Ach du redest umsonst, vor dem gewaltiges Kelchglas,
  Heitre Gedanken mir zu!
- 5. Weggehn muss ich, und weinen! vielleicht, dass die Meine Betrübniss verweint. [lindernde Thräne Lindernde Thränen, euch gab die Natur dem mensch-Weis' als Gesellinnen zu. [lichen Elend Wäret ihr nicht, und könnten ihr Leiden die Menschen
- 10. Ach! wie ertrügen sie's da! [nicht weinen, Weggehn muss ich. und weinen! Mein schwermuths-Bebt noch gewaltig in mir. [voller Gedanke Ebert! . . . sind sie nun . . . alle dahin! deckt unsere Alle die heilige Gruft; [Freunde
- 15. Und sind wir . . . zween Einsame . . . dann von allen noch Ebert! . . . verstummst du nicht hier? [übrig!. . Sieht dein Auge nicht bang um sich her, nicht starr ohne So erstarb auch mein Blick! [Seele? So erbebt' ich, als mich von allen Gedanken der bängste
- 20. Donnernd das erstemal traf!
  - Wie du einen Wanderer, der, zu eilend der Gattin-Und dem gebildeten Sohn,
  - Und der blühenden Tochter, nach ihrer Umarmung schon Du den, Donner, ereilst. [hinweint,
- 25. Tödtend ihn fassest, und seine Gebeine zu fallendem Machst, triumphirend al-dann [Staube Wieder die hohe Wolke durchwandelst; so traf der Meinen erschütterten Geist, [Gedanke]

<sup>3.</sup> G vordem. 6. Meinen Gram mir. 8. Weis' (Schluss-s). 9. könnte der Mensch sein Leiden nicht weinen; 10. ertrüg' er es. 13 ff. keine Punkte. 15. wir. zween Einsame. — dann. 17. Auge nicht trüb'. 21. zueilend. 25. ihm das Gebein.

Dass mein Auge sich dunkel verlohr, dass mein bebendes Marklos und ohnmachtsvoll sank. 30. Knie mir Um die Mitternachtszeit gieng das Bild vom Grabe der Meine Seele vorbey. Um die Mitternachtszeit sah ich die Ewigkeit vor mir, Und die unsterbliche Schaar. 35. Wenn des zärtlichen G\*\*\* Auge mir nun nicht mehr lächelt! Wenn, von der R\*\*\* fern, Unser redlicher C\*\* verwest! Wenn G\*\*, wenn R\*\* Nicht mehr, wie Sokrates, spricht! Wenn des edelmüthigen G\*\* harmonisches Leben Keinen Laut nicht mehr singt! **40.** Wenn vom Grabmal empor der freye gesellige R\*\* Frankreichs Gesellschafter sucht! Wenn uns O\*\* verlässt, und dir, empfindende Sch\*\* Folgt, oder vor dir entflieht! 45. Wenn der erfindende Sch\*\* aus einer längern Verbannung Keinem Freunde mehr schreibt! Ach wenn in meines geliebtesten Sch\*\* Umarmung mein Nicht mehr vor Zärtlichkeit weint! Wenn, woraus er weissagt und trank, beym Becher der Hagedorn lächelnd entschläft! 50. Lieder Wenn der, den ich nie sah, der dennoch ein redlicher Und von der Vorsicht geführt, [Freund war. Mit grossmüthigem Herzen mein Schicksal ändert' und Wenn mein Bodmer auch stirbt Sumschuf, 55. Und nachweinend zum Haupte des Sohns sein denkendes Ebert' was sind wir alsdann, [Haupt legt . .

Länger, als alle sie, hier?

Wir verlassenen Beyde! Lässt uns ein trüberes Schicksal

<sup>35</sup> ff. D G... u. s. w 36 D Wenn von. 38 D Sokrates spricht.
41 D freie. 42 D sucht, 43 D. O. verläst und dir empfindende. 49 f.
S Wenn sich unser Vater entfernt, wenn Hagedorn todt ist: ebenso D,
nur tod. Wir müssen hier über O hinaus auf eine noch ältere Fassung
schliessen, wo Hagedorns nur in einem Hexameter oder in anderthalb
Distichen gedacht wurde und dann gleich V. 56 folgte. 51—54 fehlen
SD, sind von Bodmer an Zellweger mitgetheilt, aber Mörikofer S. 153 f.
hat in V. 55 zwei Corruptelen: noch weinend, senkendes S immer
E\*\*t. 57 D verlassene Beide, Schiksal

Dass mein Auge sich dunkel verlor, und das bebende 30. Kraftlos zittert', und sank. [Knie mir Ach, in schweigender Nacht, ging mir die Todtener-Unsre Freunde, vorbey! [scheinung, Ach in schweigender Nacht erblickt' ich die offenen Gräber, Und der Unsterblichen Schaar!

35. Wenn nicht mehr des zärtlichen Giseken Auge mir lächelt! Wenn, von der Radikinn fern,

40.

Unser redlicher Cramer verwest! wenn Gärtner, wenn Nicht sokratisch mehr spricht! [Rabner

Wenn in des edelmüthigen Gellert harmonischem Leben Jede Saite verstummt!

Wenn, nun über dem Grabe, der freye gesellige Rothe Freudegenossen sich wählt!

Wenn der erfindende Schlegel aus einer längern Ver-Keinem Freunde mehr schreibt! [bannung

45. Wenn in meines geliebtesten Schmidts Umarmung mein Nicht mehr Zäitlichkeit weint! [Auge Wenn einschlummernd sich Hagedorn unser Vater entfernet;

Ebert, was sind wir alsdann,
Wir Geweihte des Schmerzes, die hier ein trüberes Schicksal
50. Länger, als Alle sie liess.

<sup>35</sup> G mir nach wenn gestellt. 36 Radikin. 41 der Gruft. 47 Wenn sich unser Vater zur Ruh, sich Hagedorn hinlegt. 49 B Wie, G Geweihten. 50 liess?

| 60.        | Stirbt denn auch einer von uns, (Mich reisst mein Immer nachtvoller fort!) | banger<br>edanke |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | Stirbt denn auch einer von uns, und bleibt nur                             |                  |
|            | Bin ich der einsame denn; [noch                                            |                  |
|            | Hat mich alsdenn auch die schon geliebt, die                               |                  |
|            | Ruht auch ihr zartes Gebein; [mich                                         |                  |
| 65.        |                                                                            | übrig:           |
|            | Wirst du da, ewiger Geist,                                                 | 401.6.           |
|            | Wirst du, Seele zur Freundschaft erschaffen, die                           | leeren           |
|            | Sehen, und fühlend noch seyn?                                              | [Tage            |
|            | Oder wirst du betäubt für Nächte sie halten, und s                         |                  |
| 70.        |                                                                            | mern,            |
|            | Aber wenn du bisweilen erwachtest, dein Elend zu                           |                  |
|            | Banger unsterblicher Geist!                                                | ,                |
|            | Rufe, wenn du erwachst, das Bild vom Grabe der Fr                          | eunde,           |
|            | Das nur rufe zurück!                                                       | ,                |
| <b>75.</b> | Einsame Gräber der Todten, ihr Gräber meine                                | r Ent-           |
|            | ·                                                                          | lafnen!          |
|            | Warum lieget ihr nicht in blühenden Thälern beysan                         |                  |
|            | Oder in Hainen vereint?                                                    |                  |
|            | Sammelt euch, Gräber, um mich; ich will mit beb                            | <b>end</b> em    |
| 80.        | Gehn, und auf jegliches Grab                                               | [Fusse           |
|            | Einen Cypressenbaum pflanzen, die noch nicht schat                         | tenden           |
|            |                                                                            | Bäume            |
|            | Oft in der Nacht auf biegsamen Wipfeln die himm                            | nlische          |
|            | Meiner Unsterblichen sehn; [E                                              | Bildung          |
| <b>85.</b> | Zitternd mein Haupt gen Himmel erheben, und v                              |                  |
|            | Enkel, grabet mich dann, [und st                                           | erben!           |
|            | Neben meinen Entschlafenen ein! Dann nimm, o Verw                          | esung,           |
|            | Meine Thränen und mich!                                                    |                  |
|            | Finstrer Gedanke, lass ab! lass ab, in die Seele zu do                     | nnern!           |
| 90.        | <b>6</b> ,                                                                 |                  |
|            | Furchtbar, wie das Gericht! Lass ab! Die verstum                           | mende            |
| -          | Fasst dich, Gedanke, nicht mehr!                                           | [Seele           |

 $<sup>59\</sup> D$  dann.  $62\ D$  Einsame dann.  $75\ D$  Toden, OS Entschlafenen.  $79\ D$  Fuse.  $89\ D$  Finstrer Gedanke , lass ab , in die Seele zu donnern!

|            | Stirbt denn auch einer von uns, mich reisst mein banger                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Immer nächtlicher fort! [Gedanke                                                                                      |
|            | Stirbt dann auch einer von uns, und bleibt nur Einer                                                                  |
|            | Bin der Eine dann ich; [noch übrig;                                                                                   |
| 55         | Hat mich dann auch die schon geliebt, die künftig mich                                                                |
| 00.        | Ruft such Sie in der Gruft; [liebet,                                                                                  |
|            | Bin dann ich der Einsame, bin allein auf der Erde:                                                                    |
|            | Wirst du, ewiger Geist,                                                                                               |
|            | Seele zur Freundschaft erschaffen, du dann die leeren Tage                                                            |
| 60.        | Sehn, und fühlend noch seyn?                                                                                          |
|            | Oder wirst du betäubt für Nächte sie halten, und schlum-                                                              |
|            | Und gedankenlos ruhn? [mern                                                                                           |
|            | Aber wenn du bisweilen erwachtest zu fühlen dein Elend,                                                               |
|            | Banger, unsterblicher Geist?                                                                                          |
| 65.        | Rufe, wenn du erwachst, das Bild vom Grabe der Freunde,                                                               |
|            | Das nur rufe zurück!                                                                                                  |
|            | Oihr Gräber der Todten! ihr Gräber meiner Entschlafnen!                                                               |
|            | Warum liegt ihr zerstreut?                                                                                            |
|            | Warum liegt ihr nicht in blühenden Thalen beysammen?                                                                  |
| 70.        | Oder in Hainen vereint?                                                                                               |
|            | Leitet den sterbenden Greis! Ich will mit bebendem Fusse                                                              |
| •          | Gehn, auf jegliches Grab                                                                                              |
|            | Eine Cypresse pflanzen, die noch nicht schattenden Bäume                                                              |
|            | Für die Enkel erziehn,                                                                                                |
| <b>75.</b> | Oft in der Nacht auf biegsamen Wipfeln die himmlische                                                                 |
|            | Meiner Unsterblichen sehn, [Bildung                                                                                   |
|            | Zitternd mein Haupt gen Himmel erheben, und weinen,                                                                   |
|            | Grabet den Todten dann ein [und sterben!                                                                              |
|            | Bey dem Grabe, bey dem er starb! Nimm dann, o Ver-                                                                    |
| 80.        | Meine Thränen, und mich! [wesung!                                                                                     |
|            | Finstrer Gedanke, lass ab! lass ab in die Seele zu donnern!                                                           |
|            | Wie die Ewigkeit ernst,                                                                                               |
|            | Furchtbar, wie das Gericht, lass ab! die verstummende                                                                 |
|            | Fasst dich, Gedanke, nicht mehr! [Seele                                                                               |
| Ke -       | 51 dann. Klammern vor mich und nach fort. 53 zweimal Einer, sie. 61 Zu Nächten sie wähnen und schlummern,. 63 Aber du |
| 90 E       | sie. Oi zu machten bie wannen und bchiummern,. Do Alder qu                                                            |

<sup>56</sup> könntest ja auch erwachen, dein Elend zu fühlen. 64 Leidender, ewiger. 65 von dem. 67 ihr. 69 lieget 71 wankendem. 73 Zypresse. 75 BG Wipfel (lies biegsamem oder Wipfeln?). 75 himlische. 77 gen Himmel erheben mein Haupt. 78 Senket. 79 nim. 80 keine Punkte.

#### SKIZZE EINES COMMENTARES.

Entstehung. Die Ode an Ebert ist nach Klopstocks eigener Angabe ungefähr gleichzeitig mit der Elegie Die unbekannte Geliebte gedichtet: Anfang 1748, was er im November sehr wol ungefähr vor einem Jahre nennen kann. B setzt die Elegie 1747, die Ode 1748 an; ebenso Cramer; G dagegen verlegt beide in das Jahr 1748 und stellt sie nebeneinander. Falsch D 1749.

Anlass. 'An die Freunde' verherrlicht die Vereinigung, die Ode an Giseke beklagt die Trennung von einem der liebsten Genossen. Schon hier treibt das äussere Motiv innerlich weiter zur Vorstellung gänzlicher Vereinsamung, 'denn so werden sie alle dahingehn', und schon hier führt der Gedanke zeitlicher örtlicher Trennung den an den ewig trennenden Tod herauf.

Mit der ihm eigenen Ueberschwänglichkeit verfolgt Klopstock dieses potenzierte Motiv in unserer Ode. Er liebt es eine unendliche Perspective in Zukunft und Jenseits zu Nicht dass er solche verschwimmende Ideen völlig aus der Luft griffe, aber sie stützen sich auf einen Unterbau von Constructionen. Der aesthetisierende Leser, welcher den Wingolf oder gar die Ebert gewidmete Todtenschau etwa gegen Goethes voll und greifbar aus der Gelegenheit gewachsenes 'Ilmenau' hält, wird leicht die Achsel zucken. Um manche Leistungen der älteren Lyrik gerecht zu würdigen, bedarf es stets des historischen Urtheils. Klopstocks 'tibullisches Lied' muss als erhabene Vernichtung der elenden früheren Epithalamien gefasst werden und man wird bei allen Mängeln staunen, wie hier bestimmte Momente eines hochzeitlichen Festes verklärend beleuchtet werden. Niemand wird sich einer ähnlichen, nur sehr gesteigerten Bewunderung dem 'Zürcher See' gegenüber entziehen. Es war Klopstocks grosse Aufgabe der Dichtung einen neuen mächtigen Gefühlsinhalt, der Dichtersprache ein neues mächtiges Pathos zu geben. Unvermeidlich, dass er sich oft überstürzte, das Pathos allzu laut anschwellen, die Empfindung vom nährenden Boden des Thatsächlichen empor in die Lüfte entfliegen liess. Und ist Höltys Liebeslyrik darum blosse Construction, weil er

die Freuden der Liebe nie gekostet, sondern sein sehnendes Auge nur an den Schattengestalten 'unbekannter Geliebten' gesättigt hat? Construction ist vorhanden, aber nie ausschliesslich herrschend. In Klopstocks 'künftiger Geliebten' z. B., der erweiterten elegischen Ausführung des vierten Wingolfliedes, liegen neben ins Blaue schwärmenden Phantasien und mühsamen Reflexionen unläugbar bereits reale Beziehungen auf Marie Sophie Schmidt vor: weil der Vater todt ist, besingt er hier wie in 'An die Freunde' nur die Mutter. Die Fragen nach dem Aufenthalt und dem Namen mit ihrer litterarischen Weisheit sind nur ein Versteckspiel. Gewiss ist es ziemlich unnatürlich, wenn ein Jüngling in der Blüthe der Jahre sich und seine Lieben im Grabe denkt oder als Waller ins Jenseits am Tage der Auferstehung, aber mir wird diese Steigerung, ja ich will mit dem Klopstockhasser Danzel sagen, dieses Hinaufschrauben der Empfindung erklärlich, wenn ich die religiösen Eindrücke des Dichters, seine Arbeit an den seraphischen und den apokalyptischen Partien des Messias, sowie die Einwirkung der stets auf Grab und himmlisches Leben hinweisenden Youngschen Nächte oder des Roweschen Todtencultus herbeiziehe. Vgl. noch Cramer 5, 324.

Disposition: Klopstock vertheilt nicht nur mit grossem Bedacht die Satztheile auf die Verstheile, sondern gliedert ebenso bewusst das Ganze der Rede. Dem Brauche alter Elegiker folgend bedient er sich nicht selten der Responsion. Uebertrieben tritt solcher Parallelismus besonders in Selmar und Selma' auf. Die Elegie Die unbekannte Geliebte zeigt eine leise Berührung mit dem Schema der Chrie.

Hier bilden die ersten zwölf Verse den Eingang, eine allgemeiner gehaltene Ankündigung seiner schwermütbigen, in Thränen zerfliessenden Stimmung. Wir theilen 1-4, 5-12; 1 und 4 correspondieren durch 'trüber Gedanke' und 'heitre Gedanken', beide weiter durch 'schwermuthsvoller Gedanke' 11 mit dem letzten Verspaar, das seinerseits die erste Hexameterhälfte mit dem ersten Vers (5) der zweiten Hälfte der Propositio gemein hat.

Erster Theil 13-30. Der Anfang weist durch den

Anruf Ebert' auf v. 1 zurück. Er gibt die nähere Bestimmung der Trauer zusammengefasst: alle Freunde sind todt, sie beide allein noch übrig. Dann bildet ein ausgeführter Vergleich den Kern.

Zweiter Theil: die Ausführung im einzelnen. a) jeder einzelne Freund wird beklagt. Wieder Responsion: Ebert, was sind wir alsdann' ff. O lässt eine weitere Theilung nach Massgabe von An die Freunde zu a) die Leipziger Freunde  $\beta$ ) die ihm nicht persönlich bekannten Freunde: Hagedorn, Bodmer. b) 51-54 (Zahlen von BG) auch Ebert, der letzte Freund stirbt. Responsion der Steigerung, denn 'mich reisst mein banger Gedanke': 1 'mich scheucht ein trüber Gedanke'. c) 55 ff. auch die Geliebte ist todt, völlige Einsamkeit (Responsion 57:54 mit Steigerung im zweiten Glied). Weiter allgemeinere Schilderung bis zum Verspaar 63 f., das (Responsion 63 'wenn du erwachtest': 65 'wenn du erwachst') die Brücke bildet zum

Dritten Theil 65 ff.: einsamer Gräbercultus des Zurückgebliebenen, schmückende Bepflanzung der leider zerstreuten Ruhestätten, Tod daselbst. 65 'Gräber der Todten' u. s. w. correspondiert mit den Eingangsversen des zweiten Theils ('Todtenerscheinung' OS 'das Bild vom Grabe der Freunde', die offenen Gräber') und des ersten: 'alle dahin', 'die heilige Gruft'. Ebenso lässt sich leicht der Parallelismus von 2b, c und 12 ff. entwickeln.

Schluss 81 ff.: er bricht ab, der Furchtbarkeit des Gedankens erliegend. Dasselbe 'Verstummen' wie bei der ersten Zusammenfassung der tödtlichen Vorstellungen v. 16. Schluss und Eingang sind wiederum durch das im ganzen Verlaufe mehrfach so stark betonte Wort verbunden, 81 'finstrer Gedanke', 84 'Gedanke': 1 und 4. Und der donnernde Gedanke erinnert an den Schluss des ersten Theils.

Einzelnes: 1. Ebert erscheint hier als Führer der Jugendgenossen wie in der Ode An die Freunde, zu welchem dithyrambisch-dionysischen Ergusse diese Nänie das elegische Gegenstück bildet. Dort ein festliches Symposion in einer griechischen Tempelhalle, Geselligkeit hohen Stiles, ein stetes Zuströmen, hoffender Ausblick nach der Geliebten und fernen Freunden, — hier Einsamkeit. immer neue Todeskunde, Wanderung zu Gräbern. Dort Weinfröhlichkeit, hier Gleichgiltigkeit gegen das 'Kelchglas', das an das bakchische Priesterthum Eberts (Ebert als Zecher vgl. J. A. Schlegel 1, 283, Cronegk 'An Gärtner') in jener Ode erinnert. Alle Motive werden ins Elegische gewandt, gleichwie dort Homer und Milton mit frohem Pathos als gleich lieb zusammen genannt, in der wehmüthigen 1 Ode an Giseke aber als schmerzlich getrennt beklagt werden. Die Verse an Giseke haben mit unsern den thränenseligen Eingang gemein.

8. Die lindernden Thränen sind Gesellinnen des menschlichen Elends, vgl. Petrarka und Laura 19 f. 'mein Gespiele sonst, mein geselliger sanfter Schlaf' (24 die Nachtigall 'seiner Thränen Gesellin', 1798 'Genossin', An die Freunde II 6, 4 'deiner Gespielin der Liebe' (Giscke S. 180 'die Liebe, Gärtners Gespielinn'), Zürcher See 8 'Freude . . . Schwester der Menschlichkeit, deiner Unschuld Gespielin', Messias II 'unsterbliche Ruhe, meine Gespielin im Thale des Friedens'. Anders Die todte Clarissa 1, 4, Rothschilds Gräber 57.

21 ff. s. u. Varianten. Homerischer Vergleich mit ausdrücklichem mehrfachen 'so' und 'wie' und berechneten Responsionen. Aehnliches in der Ode an Giseke. Zu 18 ff. vgl. Hölty An Miller 1, 1 ff. (Halm S. 91) 'Miller, denk ich des Tags, welcher uns scheiden wird, Fasst der Donnergedanke mich, Dann bewölkt sich mein Blick'. 25. Vgl. Ode an Daphnen 1, 1 f. 'wenn mein Gebein zu Staub lange zerstreut ist'.

31. Youngstimmung. Die 'Mitternachtzeit' spielt in Klopstocks und seiner Freunde Jugendpoesie demgemäss eine grosse Rolle. Elegie Die unbek. Geliebte 21 ff. 'Durch die Mitternacht hin klagt mein sanftthränendes Auge . . . . Oft um Mitternacht hin streckt sich mein zitternder Arm aus', Salem 41 f. 'den thränenden Blick nicht der wachenden

¹ Spielen die Verse 7 ff. 'Also trennet der Tod gewählte Gatten' darauf an, dass Giseke früh den Vater, später auch die Mutter verloren hatte und des ersteren Grabmal nicht kannte? Vgl. Giseke Poet. Werke S. 171 'Fern, ach ferne von mir, liegt er, und auch fern von der Gattinn, und ich weis nicht sein Grab'.

Augen, durch die mitternächtlichen Stunden', An Fanny Cr. 2, 30 'von den traurigen trostlos durchwachten Mitternächten'; an Schlegel 8 X 48 'meine mitternächtlichen Thränen', an Gleim 17 IV 50 'einige meiner mitternächtlichen Zeilen' (Oden). An Young 2, 2 f. 'die geheiligten, ernsten, festlichen Nächte'. — 'vorbeigehn' sowol mit dem Accusativ, als dem Dativ (Petrarka und Laura 21).

35 ff. Hier ist die Ordnung folgende: Giseke, Cramer (Radikin), Gärtner, Rabener, Gellert, Rothe, (Olde), Schlegel, Schmidt; Hagedorn, (Bodmer); Fanny — An die Freunde: Cramer (Radikin), Giseke, Rabener, Gellert, (Olde), Kühnert, Schmidt, Rothe; Fanny; Gärtner, Hagedorn, Schlegel. Der 'zärtliche' Giseke — 'dein Auge voll Zärtlichkeit'. Dort erscheint Cramer der älteren Radikin beraubt, hier stirbt er vor der jüngeren, seiner zweiten Geliebten. Rabener (hier mit Gärtner, dem Parteiführer und Mentor) erscheint beide Male als der Lehrer, Gellert als der edle, süsse oder harmonische Dichter; 'der freye gesellige Rothe': 'der sich freyer Weisheit und der geselligen Freundschaft heiligt'; 'der erfindende Schlegel' wird dort als schöpferischer Geist gefeiert; Schmidt beide Male als der geliebte Jugendgenosse.

Die Verse auf Olde und seine Geliebte OS sind später entfallen. Klopstock hatte nämlich inzwischen im Wingolf VI 7 f. dem am 22 IV 59 abgeschiedenen Freunde als feurigem Kritiker ein Denkmal gesetzt, während in An die Freunde von ihm so wenig, als von Kühnert hier die Rede ist. - Hagedorn, der verehrte 'Vater' der jungen Dichter, wird als 'Muster' in dem schönen sechsten Wingolflied gefeiert und mit Verehrung in der Ode an Giseke genannt. Ihm hatten die Beiträger ihre Lebensanschauung nachgebildet, seine Verse der Zeitschrift 'Jüngling' zum Motto gegeben: 'Unsre Wissenschaft ist Freude Und unsre Kunst Gefälligkeit'. Die Bremer Beiträge bringen 3, 481 ff. ein langes Gedicht Gisekes 'Schreiben an den Herrn von Hagedorn über den Einfluss des Geschmacks in das menschliche Leben'. Vgl. auch Eberts Episteln und verm. Gedichte S. 103 ff. Giseke feiert den 'Edlen unsrer Zeiten' (Vorr. XX). Die Verse auf Bodmer, ein Einschiebsel, wurden der Entfremdung wegen gestrichen. Die Ode an Bodmer schien vollauf zu genügen. Unsere ungleich wärmeren, empfundeneren Verse mit der ergreifenden Hindeutung auf den früh gestorbenen Sohn (vgl. Bodmer an Zellweger 29 VII 50 Zehnder S. 342 f.) hatten Bodmer tief gerührt; er berichtet gegen Schluss des Jahres 1748 an Zellweger (Mörikofer S. 153) über Klopstock: 'Er muss von einem melancholischem Temperamente sein, so melancholich, so traurig schreibt er. Er hat an einen Freund eine Ode geschrieben, in welcher er sich vorstellt, dass er alle seine Freunde und seine Geliebte selbst überlebet hätte: es kann kein Zustand trauriger vorgestellt werden. In dieser Ode sind etliche Zeilen für mich, die ich nicht für die Souverainität im Lande Appenzell geben wollte'. 'Den ich nie sah' vgl. An Bodmer 15 u. 19 'Auch dich werd ich nicht sehn'.

38. 'sokratisch' ('wie Sokrates'). Sokrates als Ideal der Weisheit und Lebensführung, vgl. Wingolf VI 8 'in unsokratischem Jahrhundert' (A. d. F. 'in unsokratschen Zeiten'), An Bodmer 2. Fassung 11 'Sokrates-Addison', Zürchersee 11, 3 'im sokratischen Becher', An Gleim 1, 4 'dass der Liebling der Freude nur mit Sokrates Freunden lacht'; 'sokratisch lächeln' (Ebert S. 112). Auch im Messias wird er andächtig erwähnt (VII Traum der Portia). S. v. S. 2, 180 f.

 $39\ {\rm f.}\ {\rm vgl.}\ {\rm Wingolf\ VI\ 8,\ 2,\ Ode\ an\ Daphnen\ 7,\ 4}$  'in ewigen Harmonien'.

53 ff. Klopstock wechselt mit diesen Todesgedanken. Hier ist er allein der Ueberlebende, während er (An Bodmer 16) sich, den Jüngling, lange vor Vater Bodmer sterbend vorstellt. Ebenso im Verhältnis zu der, 'die künftig mich liebet' (vgl. An die Freunde IV 2. 1, Elegie D. k. G. 11 u. 13). In Daphnis und Daphne (Selmar und Selma) ein edler Wettstreit, wer nach dem andern sterben soll, bis sie sich endlich zum Gebet um einen gleichzeitigen Tod vereinigen (vgl. Klopstock an Meta 19 VII 52, und die Ode Das Bündniss 1789). In der Ode an Daphne scheint der Liebende zuerst zu sterben; dieses Motiv wird breit ausgeführt: An Fanny Cr. 2, 291 ff. (4, 1 'dann werd' ich vor dir lange gestorben sein' u. s. w. 'ich sterbe', 'wenn ich todt bin', wunderlich genug 31, 1 f. 'ich sprach's . . . . und starb', 32 'Wenn

ich so vor dir werde gestorben seyn, O meine Schmidtin! und du auch sterben willst Wie wirst du deines todten Freundes Dich in der richtenden Stund' erinnern?'). rührte er im Herbst 1748 Fanny durch eine Partie aus dem Messias (Lappenberg S. 13); dort 'stirbt eine theure Geliebte an der Brust des zärtlichen Jünglings'. Wol im Gedanken an die 'seelige Radikinn' fügt er dann in demselben Briefe hinzu: 'Das muss ein furchtbarer Schmerz sein, wem seine Geliebte stirbt'. Im Gegensatze zu all diesen Empfindsamkeiten hat Klopstock später (Messias XV) den Tod der Cidli und ihr letztes rührendes Zwiegespräch mit Gedor ganz auf erlebter Grundlage geschildert; es ist ein spätes Thränenopfer für die todte Meta und stimmt bis ins kleinste, oft wörtlich, zu seinem Bericht über die letzten Stunden der Gattin (Hinterlassne Schriften von Margareta Klopstock S. XLII ff.) -Vgl. noch Tibull III 2. S. v. S. 2, 305.

Im letzten Theile erinnern die wiederholten 1 Apostrophen 'ewiger Geist' 'unsterblicher Geist' 'Seele' an den Aufruf 'unsterbliche Seele' Messias 1, 1; die zerstreuten Gräber an die Klagen An Giseke 7 ff.; der Gräbercultus an die herrliche Elegie Rothschilds Gräber. Die Verse 75 f. leiden an Unklarheit. 73 'Cypresse' ('Cypressenbaum'), vgl. An Giseke 12 f. 'Und der Cypresse verweht ihre Klag' am Grabe des Einen' ('Und kein Cypressenbaum rauscht von dem Grabe des einen zum Grabe des andern hinüber'), An Fanny 11, 2 'die Stunde, die uns nach der Cypresse ruft', Die todte Clarissa 8, 1 'Sammle Cypressen, dass des Trauerlaubes Kränz' ich winde'. (Giseke S. 197 'die Cypresse, der Bote des Grabs', Horaz Carm. II 14, 23 invisas cupressos. Von dem Tode der Radikin bis zu Cramers Hochzeit hieng Schlegels 'verwaiste Leyer' 'an dem Cypressenast müssig' S. v. S. 2, 484). -- Die 'Enkel' ruft der weitausschauende junge Klopstock gern an, z. B. Petrarka und Laura 86 'Enkel und Enkelinn' 87 und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Apostrophen sind entschieden gar zu viele in der Ode: Ebert, Kelchglas, Thränen, Ebert, Donner, Ebert, Geist, Seele, Geist, Gräber, Enkel, Verwesung, Gedanke. Auch die Anapher ist sehr häufig angewendet. Die Construction der Vorstellungen verräth sich in den zahlreichen Condicionalsätzen (vgl. Ode an Daphnen).

95, An Gott 32, 3 f., Unberufen zum Scherz 11, 2 'bey unserem Grab, Enkel und Enkelinn', gar Zürchersee 14, 1 f. 'bey der Urenkelinn Sohn und Tochter' (Giseke S. 97 'der Enkel Enkel'). —77 'gen Himmel erheben mein Haupt' feierlich im Messias 1, 135 'ich hebe gen Himmel mein Haupt auf. Sehr wirkungsvoll ist hier das schliessliche Abbrechen, vgl. Messias XV a. a. O. 'doch mir sinket die Hand die Geschichte der Wehmuth zu enden', VII 'doch mir sinket die Hand die Harf' herab', Friedrich der Fünfte, an B. und M. 21 'Ernste Muse, verlass den wehmuthsvollen Gedanken'; Schluss der Elegie D. k. G.

Zu den erwähnten Oden, welche sich mit dem Gedanken an Tod und I Jenseits beschäftigen, treten mehrere Nänien: Die Königin Luise, An Young ('noch bei Lebzeiten D. Youngs geschrieben'!), Die todte Clarissa, Die Sommernacht u. s. w. Enger mit unserer Ode zu verbinden sind die 1751 entstandenen Strophen Weihtrunk an die todten Freunde, Die frühen Gräber, und aus dem Jahre 1795 Die Erinnerung. An Ebert nach seinem Tode, Str. 3:

Auch mich reisst die Erinnerung fort, ich kann nicht widerstehn! Muss hinschauen nach Grabstäten, muss bluten lassen Die tiefe Wund', aussprechen der Wehmuth Wort:

Todte Freunde, seyd gegrüsst!

Von Ebert selbst ist aus dem Gedicht an C. A. Schmid (S. 104 f.) heranzuziehen, wie er 'mancher Freunde Tod beklagt':

Wie bald musst' ich nicht dich schon missen, Mein Giseke! — Wie früh seyd ihr, Mein Gellert, und mein Rab'ner, mir,

¹ Eine Lieblingsvorstellung Klopstocks ist, dass die abgeschiedene Seele oder der Schutzgeist des Todten Genius eines überlebenden theuern Menschen wird u. dgl.: An die Freunde II 9 'Dann soll mein Schutzgeist .... dein Schutzgeist werden', An Bodmer 19 f. 'Auch dich werd ich nicht sehn .... werd ich einst nicht dein Genius', Die Königinn Luise 20, 4 'ich will sanft um dich schweben, mit dir, sein Schutzgeist seyn', An Young 4, 4 'Stirb, und werde mein Genius'; Klopstocks letztes Gespräch mit Meta: Gedor Messias XV 'Sey mein Engel, lässt Gott dir es zu'. Cramer in einer zu manchen Vergleichen mit der Ebertode auffordernden Klage über den Tod seiner Braut S. v. S. 1, 445 ff. (Schluss: Gräbercultus der Enkel) 'wenn sie mein Genius ist'.

Mir und der Welt zu früh entrissen!.....

..... Ich fand mit Thränen

Statt unsrer Freunde nur — ihr Grab!

#### An Cramer S. 320 f.:

Auch ich werd' einst mit Jauchzen, Danken, Loben, Samt Dir, mein Cramer, auferstehn.

1773 nech dankt er in der Ode An Herrn Klopstock (S. 117) für Klopstocks Loblieder. 1781 hält J. A. Schlegel eine Heerschau über die alten Dichtgenossen Rabener, Gärtner, Cramer, Klopstock, Giseke, Schmid, Ebert, Gellert (Die Freundschaft 2, 372 ff.)

Form. Das Metrum ist das von Diffugere nives Horaz Carm. IV 7, einer Ode, welche ebenfalls, besonders von der vierten Strophe an, den Gedanken des Todes verfolgt. Klopstock hat die strophische Eintheilung aufgegeben. Allerdings lässt sich die Verszahl 28 der Ode an Giseke, die Zahl von O 92, BG 84, auch der 'Verwandlung' als 66=64+2 mit Annahme einer halben Strophe zum Abschluss, durch 4 theilen, aber da wir v. 50-55 für die allererste Fassung der Ebertode in Abzug bringen müssen, bleiben für diese 86 Verse und die Drucke geben wie bei den Elegien von Anfang an fortlaufende Zeilen.

Die Entwicklung der Form zeigt folgende Veränderungen:

- 1. Hexameter. Besserung schwerer Dactylen. a) durch Dactylen 3, 13, 29, 31, 35 b) durch Spondäus 45. Weitere Spondäen für Dactylen: zur Erhöhung der Feierlichkeit 15, 55, 57, 67, 69. 73 'Cypresse' - für 'Cypressenbaum', weil in demselben Vers 'Bäume' folgt. 59 Spondiacus OS -----, BG noch getragener ----. Verlegung des Spondäus G 77. G nähert sich wieder der Fassung O der Caesur wegen 47; vgl. auch 35. Der Schluss von zwei einsilbigen Wörtern 'Staub machst' 25 wird getilgt.
- 2. Der kleinere archilochische Vers. Leichtere Dactylen für schwere 14, 22, 42, 52. G flüssiger 64. Von Haus aus 1 Neigung zu Spondäen (Trochäen) im ersten Fuss.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giseke Klagen an Herrn Cr\*\* 1749 Poet. Werke S. 169 ff. immer, ebenso S. 235 ff., aber S. 239 f. durchweg Dactylen. Horaz hat immer den Dactylus.



Diese Sucht nimmt immer mehr zu: BG zeigen den Dactylus aus dem ersten Fuss durch Streichungen und Aenderungen verbannt in 6, 18, 24, 30, 38, 40, 46, 54, 58, 60, 72; nur 78 bildet eine Ausnahme. Vgl. die 2. Fassung der Ode an Giseke 2, 16, 22, 26. Wir haben es hier mit einem halben Pentameter zu thun. Entsprechend nehmen die ersten Pentameterhälften der Elegien gern und in späteren Fassungen noch lieber die Form \_ = - - an, ja sie werden zu der Nebenform - - - - -, der trochaischen Tripodie, umgeformt. Am auffallendsten in der Elegie Der du zum Tiefsinn 6 'Als er in den Armen', 8 'Als sie in dem Umgang', 18 'Lächelnd in Tibullens'. Wie leicht hätte er metrisch correct schreiben können: 'als in den Armen er', 'lächelnd in des Tibull'. 'Höret mich an diesem', 28 'Ausgedrückt auf einen', (30 'Mit ihrer ganzen'), 38 'Da sie sanft erröthend', 62 'Brachte sie der Nachwelt', 64 'Hat sie doch den Nachruhm', 66 'Ihrem vor Entzückung', 68 'Unvermerkt ihr Sylphe', 70 'Flog er um ihr Haupthaar', 76 'Rauschte mit den Flügeln', 80 'Fliessen aus dem goldnen'. Daphnis und Daphne (auch Rothschilds Gräber) gibt kein Beispiel, dagegen Die künftige Geliebte: 8 'Gabst du zur Empfindung'. 10 'Ewiges Verlangen', 52 'Die du unaussprechlich'; Lappenberg S. 20 'Königen und Weisen' besser mit versetzter Betonung zu lesen, die auch für die drei vorausgehenden Stellen allenfalls annehmbar ist, aber nicht für die grosse Mehrzahl der Fälle in der tibullischen Elegie.

Die Wortstellung zeigt folgende Varianten: poetischer 9, Inversion 5, 11, Hervorhebung des entscheidenden Wortes 54 'bin der Eine dann ich', Inversion statt Partikel 13 ff.; G kehrt im Gegensatz zu der künstlichen Fügung in B zurück zu 0 9, 63; G erst findet die künstlerische Vollendung 77 'Zitternd gen Himmel erheben mein Haupt'.

Andere Varianten, welche fast sämmtlich poetischere Ausdrucksweise erzielen. Eine Ausnahme scheint 5 'Thräne' für 'Zähre', aber so ändert Klopstock — war ihm 'Zähre' vielleicht zu affectiert? — auch An Giseke 21; das Wort blieb Der Lehrling der Griechen 38 f., in dem brieflichen Citat (Lappenberg S. 3) steht es für das 'Thränen' des Drucks

Petrarka und Laura 24. - 11 'melancholisch' in 'schwermuthsvoll' verwandelt zur Tilgung der Synkope 'melancholscher' und vielleicht um das Fremdwort zu umgehen. Gestrichen auch An Fanny (Ode an Daphnen) 11, 1. Dagegen Petrarka und Laura 3 'mein melancholisches müdes Auge', 27 'dein melancholisch Ach', brieflich 19 IV 50 Lappenberg S. 19 und 20 ('einige, vielleicht zu melancholische Oden'). - 'Thalen' für 'Thälern' 69. G 9 'der Mensch' das poetische Collectivum für den Plural. G 41 Gruft, das in BG noch 14 und 56 eingeführt ist. G 61 'wähnen zu' statt 'halten für'. G 78 'Senket ein' für 'Grabet ein'. 31 ff. 'in schweigender Nacht' mit dem Zusatz eines bangen 'Ach' statt der nüchterneren Angabe 'Um die Mitternachtszeit'. 40 wird das prosaische und durch die doppelte Negation störende 'keinen Laut nicht mehr singt' sehr glücklich geändert, 49 'wir verlassenen bevde' zu 'wir Geweihte des Schmerzes' verklärt. Der Ausdruck ist innerlicher, weihevoller geworden. 17 steht statt der gewöhnlichen Verbindung 1'starr und seelenlos' der poetische Latinismus 'starr ohne Seele, sowie die Variante G 71 'mit wankendem Fusse' statt 'bebendem' an das lateinische labantia genua crinnert. — Klarer 71, G 63, bezeichnender G 17 'trüb' vom Auge statt 'bang'. - Anapher, andere Wiederholung und Aufnahme des Satzes wird vermieden 24, 29, 57 anders (und neuer Chiasmus mit 54), 59; übermässige Apostrophe weggeschafft 27.

Andere Aenderungen entspringen der Vorsicht des Dichters, nicht durch allzu weltliche Wendungen anzustossen oder sonst Elemente, welche dem hohen Fluge der reinen Ode widerstreben, aufzunehmen. So wird 42 nicht mehr der Hinneigung Rothes zu den teutschfeindlichen Galliern, sondern seiner schönen geselligen Gaben gedacht, was auch besser zum Ganzen passt, als die litterarische Anspielung. — O feiert Hagedorns Tod am freiesten und schönsten als den Tod eines anakreontisch-horazischen Sängers; S hat zwei prosaische Wendungen 'sich entfernt' und 'todt ist'; B vermeidet die zweite,

Schlegel Klagen eines Bruders bey dem Tode J. E. Schlegels
 v. S. 1, 473 'Starr, geistlos tauml' ich hin'.

fügt das poetische 'einschlummernd' hinzu, gibt aber metrisch Anstoss; G ersetzt endlich das nicht widerspruchslose 'sich einschlummernd entfernt' durch das einheitliche 'sich zur Ruh hinlegt', doch stört das doppelte 'sich'. Kurz es sind lauter Schlimmbesserungen. - Dasselbe gilt von dem Vergleich 21 ff. Die erste Fassung ist die weltlichste und jugendlichste; sie entlehnt, freilich zu seraphisch im Ausdruck, das Bild der Liebe, der Sehnsucht eines Jünglings nach der Umarmung des Mädchens. Von S an ist der heimwärts eilende Gatte an die Stelle getreten. B streicht das unnöthig bekräftigende 'Ja', macht den 'reisenden Mann' (griechisch, homerisch) gut zum 'Wanderer' und ersetzt die matten Beiwörter 'gutartig' und 'gefällig' durch 'gebildet' und 'blühend', wodurch die geistige Reife des Sohnes, die leibliche Schönheit der Tochter betont wird. 24 f. OS der Donner 'ergreift' den Wanderer und 'fasst ihn tödtend', zu tautologisch, 'tödtend ergreift' würde dasselbe sagen, deshalb wird vortrefflich geändert 'ereilst, tödtend ihn fassest'. - Der 'Olympus' 27 ist natürlich auch verschwunden.

# 4. CHARACTERISTIK DER BREMER BEITRÄGER IM 'JÜNGLING'.

Die 'Geschichte des deutschen Journalismus' von Prutz ist leider ein Bruchstück geblieben und noch immer harrt die Epoche, welche so zahlreiche Nachahmungen der englischen Wochenschriften Addisons und Steeles auftauchen sah, noch immer harrt somit auch die Journalistik der Bremer Beiträger eines tüchtigen Darstellers. Die 'Neuen Beiträge' selbst zeigen die erst halbweg flügge und Gottschedsche Eierschalen tragende Partei, unter deren Leistungen Klopstocks Anfänge wie Fremdlinge oder Eindringlinge dastehen, während die spätere 'Sammlung vermischter Schriften' schon auf höherer Spur einhergeht. Geringe Beachtung hat bisher der von Cramer, Ebert und Giseke redigierte und wesentlich von ihnen verfasste 'Jüngling' gefunden. Der Spectator und Hagedorn sind seine Pathen.

'Der Jüngling'. 'Unsre Wissenschaft ist Freude, und unsre Kunst Gefälligkeit'. [Vignette: auf der Basis der Statue steht Laetitia, darunter Angeloni]. Erster Band. Leipzig, bey Johann Wendler. 1747'. VI und 312. Der Titel des 2. Bandes fügt unter dem Motto die Angabe 'Hagedorn' bei, 'Zweyter Band', '1748'. 'VI und 256, von S. 115 an ist durch ein Versehen bis zum Schlusse falsch paginiert 215—356. 72 durchgezählte Stücke zu acht Seiten, mehrfach Petitdruck und compress. Die Stücke sind sämmtlich datiert: 'Leipzig, Mittwochs den 4 Jenner 1747' bis 'Leipzig, Mittwochs den 8 May 1748'.

Genügsame Zeit, die ihre geduldigen Mussestunden mit der Lecture dieser anmuthig inhaltslosen Blätter ausfüllte und für diese Wochenschrift gern von der Bühne herab in einem Gellertschen Lustspiele Reclame gemacht sah. Besonders war auf das 'schöne Geschlecht' gerechnet, wie schon die Widmungen bezeugen. Jene in Gellerts Briefen ausgebildete französisch-sächsische Geschwätzigkeit, die sich über ein Nichts weitläufig nicht ohne Zierlichkeit, aber ohne Gedankentiefe verbreitet, herrscht vor. Der 1 heitere Sittenlehrer, der 'seinem Hagedorn', dem oft citierten, neue Lebensweisheit abgelauscht hat, tischt zumeist allgemeine Betrachtungen auf: der Character eines Jünglings, terenzische Söhne, das Leben in der Welt, die Liebe, Selbstcharacteristik, Schriftstellerei und Autorensorgen, jugendlich unreife Ausfälle gegen sogenannte Afterphilosophie, gegen die Erbfeinde 'Thoren' Narren' 'Lächerliche' (St. 32), über Popularisierung der Wissenschaft nach französchem Vorbilde, Musik, Geselligkeit, Leipziger Petit-maîtretändeleien über schwarzäugige und blauäugige Schönen (ein seit dem 17. Jahrhundert beliebter Streithandel). Dazu die beliebten kleinen Characterfiguren nach Addisons und La Bruyeres (1, 218. 273 u. s. w.) Muster, etwa eines Süsslings oder eines Geheimnisvollen wie in Schlegels Komödien. Oder eine Menge Typen nach Rabeners Art müssen rasch vorbeimarschieren (1, 17). Ein Hofmeister wird geschildert, ein fürstliches Beilager beschrieben. Jüngling erzählt seinen Besuch bei Frau Richardinn, der Gellertschen Betschwester (St. 51). Also wie bei den Engländern novellistische Keime. Nicht nur werden verschiedene Schönen porträtiert, Eifersucht und Koketterie betrachtet, sondern auch ein Liebesverhältnis zwischen Damis und Henriette

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vorr. zum 2. Bande: 'Vergnügen' ist der Zweck, keine Moraltheorie. 'Es versteht sich dass wir von einem Vergnügen reden, welches die Tugend billigt. Ein vernünftiger Scherz, eine feine Verspottung der Thorheiten, eine einnehmende Abbildung einer unschuldigen Freude schafft zuweilen mehr wirklichen Nutzen, als ganze dicke Bände voll Sittenlehren. Denn man hat sich um die Welt auch verdient gemacht, wenn man einige vielleicht dadurch so weit bringet, dass sie auch nur einen vernünftigen Scherz verstehen, und sich auf eine edle Art freuen lernen'.

verfolgt. Im zweiten Band mehrt sich die Zahl der auftretenden Frauenzimmer; dazwischen aber trockene Sittenpredigten oder eine Plauderei über das Lachen. Auch dem obligaten Briefwechsel mit schönen Abonnentinnen und allerhand Lesern, sogar dem 'Gespenst mit der Laute', ist der gebührende Raum vergönnt. In dieser Gattung thut sich allem Anschein nach hier wie sonst besonders Giseke hervor. der seine Prosa gern durch leicht improvisierte Verse unterbricht. Auch dies ein Gewinn von den Franzosen, den sich bisweilen selbst Cramer, so in der Schilderung eines einsamen Spazierganges, aneignet. Anakreontische Zeilen oder ein wenig gelungenes Trinklied werden ab und zu eingelegt, von selbständigen Gedichten nur drei in Uzens Metrum (dem einzigen antikisierenden der Beiträger, bis Klopstock kam) abgefasste Oden auf Frühling, Sommer und Herbst (22, 35, 43), zwei derselben von Giseke. Ernst tönen die Psalmen Cramers, dessen Stimme sich auch in religiösen Abhandlungen, in Ausfällen gegen die Freigeister, in gehobenen Worten über 'Pracht und Hoheit der Schrift' hörbar macht. Während sich Ebert als heiteren Zecher vorstellt (25), der mit Horaz. Chaulieu, und Hagedorn die schwere Kunst zu trinken, ausgelernt' hat, ein gutes Trinklied trockenen philosophischen Sätzen vorzieht, aber in Klopstocks Sinne sowol die pöbelhafte Entweihung des Weines abweist, als auch die jugendliche Freude vor dem Vorwurfe der Gottlosigkeit schützt. Horaz und der ewig jugendliche Hagedorn sind ihnen Lebensführer. Gelegentlich geben sie die anakreontische Losung aus: 'ein Jüngling oder ein Dichter, der den Wein hasst, lässt sich gar nicht denken'. Hat Klopstock solche Anschauungen gern getheilt, so hat er doch zugleich die höhere Bahn gesehen. Jene nicht, die ausser den genannten nur Boileau und Marivaux, pflichtgemäss Opitz, flüchtig 1 Bodmers und Hallers Gedichte loben, gemässigten französichen Classicismus in der Form vertreten und französische Geselligkeit als Ideal betrachten (2, 79).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2, 277 ff. ein Brief des 'Fröhlichen' an den 'Jüngling' aus Bodmers Freimüth. Nachr. St. 46.

Aber die Schwabes Fahnen entflohenen Jünglinge bekunden eine vornehmere Auffassung vom deutschen Schriftsteller: unsere Autoren sind zudringlich und geschwätzig, kommen früh und ungebeten, sie erzürnen uns durch ihren Scherz, sie erheitern uns durch ihren Ernst, sie schläfern uns ein; sie kennen nicht den eigensinnigen Stolz ausländischer Dichter - Klopstock kannte ihn dann! - Sie kennen die Empfindungen der Ehre nicht; das Lob ist ihnen nicht gleichgültig, aber die Schande und der Spott ist ihnen gleichgültig. Es kann keine Satire so bitter seyn, die sie nicht, als Scherz, annehmen ... Ich glaube ein sehr mittelmässiger Engelländer gienge nach Pensylvanien und arbeitete lieber in einer Plantage, wenn ihm die Schicksale begegneten, die so manchen mittelmässigen Autoren unter den Deutschen begegnen. Kaum haben sie eine Geisselung ausgestanden; die ganze Creatur ward eine einzige Wunde, so sehr züchtigte sie der Spott; kaum hat sich eine Rinde über diese Wunde gezogen, so verlangen sie nach neuen Geisseln . . . . .

Uns helfen keine Dunciaden.

Ein Kopf, den Cibbern abgehaun,
Die uns mit Bänden überladen,
Ein Kopf! Was kann das ihnen schaden,
Da sich auf ihrem Kopf gleich hundert neue baun?

Kein Swift lacht unsre Schreiber stumm.

Ein Pope selbst bringt keinen um.

Zwar Englands Cibber wird sein Spott vielleicht betäuben,
Und manche wird er gar vom Schreibepult vertreiben;
Allein was wird ein Deutscher machen? Schreiben'.

Ich glaube, das sprach Ebert. Und es macht ihm alle Ehre in dieser Brutzeit der elenden Scribenten mit so scharfen Worten vom Schauplatz abgetreten zu sein. Scherzenden Abschied nimmt Giseke im folgenden Stück, dem letzten. Er will sich ledig der Plackerei durch den Druckerjungen seiner Freiheit freuen und im Wald ergehen:

'So fühl ich meinen May, so brauch ich meine Zeit! Dann schreib ich nichts, frey vom Scribentenleide; Und meine Wissenschaft ist Freude, Und meine Kunst Gefälligkeit'.

Lehrt uns das Ganze die Anschauungen der Beiträger kennen, so führen uns einzelne Partien bestimmte Figuren des Kreises leicht verschleiert vor. Nicht allen können wir die Maske abnehmen. Wer ist Wilhelmine? Aber die blauäugige Irene ist die gefeierte Radikin, deren Lob hier Giseke bis zum letzten Blatte mit wärmster Verehrung verkündet.

Besondere Beachtung erheischt die 'kleine Familie von Freunden', welche im zweiten Bande unter Renaissancenamen geschildert wird. Die Freunde sind eben die Beiträger und die Deutung scheint mir nicht schwer. Sie gibt zugleich einen Beitrag zum weiteren Verständnis von Klopstocks 'An die Freunde'. 2, 1 ff. enthält eine lange allgemeine Einleitung über die Freundschaft, schwerflüssiger, als die drei Redacteure schreiben, wie auch die folgenden Characteristiken trotz vielen Feinheiten an Wiederholungen, Allgemeinheiten und stilistischer Umständlichkeit leiden. Da ferner die drei selbst in dieser Gallerie erscheinen und ein Selbstportrait der Färbung nach nicht angenommen werden darf, da der Verfasser offenbar ein älterer und mit Rabener, Gellert, K. A. Schmid lang und innig befreundet ist, denke ich, dass Gärtner, der Genossen 'liebster Quintilius', diese Nummern aus der Ferne beigesteuert hat. Seine Verbindung mit Giseke war immer sehr eng. Alle Artikel im 'Jüngling' sind anonym. Bestimmte Zeugnisse liegen für wenige vor. Die wichtigen Briefe Gisekes, abgedruckt im fünften Bande des Schnorrschen 'Archivs' bezeichnen für St. 22-24 Giseke, für 25 Ebert, für 26 Cramer, für 37 Giseke, für drei Augustnummern Cramer als Verfasser. Anderes lässt sich nur erschliessen.

Die Fortsetzung aber dieser Revue 2, 293 ff. ist schon der Sprache nach nicht von Gärtner, sondern von Giseke. Deshalb auch eine neue Einleitung über die Freundschaft, deshalb wird endlich 2, 353 in der Aufzählung nur Arist-Giseke übergangen. Anderes kommt bestätigend hinzu. Ich beginne die Deutung.

- 1. Philet 9 ff. ist Rabener. Vgl. 91 f. 296. Gisekes Worte Archiv 5, 594 und Poet. Werke S. 328, auch die Einleitung Weisses zu Rabeners Briefen.
  - 2. Arist 12 ff. ist Giseke. Er kommt in der zweiten

Folge nie vor. J. A. Schlegel irrt wenn er viele Jahre später zu einem Verse seiner 'Elegie' auf die Radikin Verm. Ged. 1, 297 'Arists Irene wird des Tods so frühe Beute' die Fussnote anbringt: 'Unter dem Namen Irene ist sie in der vortrefflichen Wochenschrift . . . der Jüngling . . . geschildert, so wie in derselben Herr Cramer unter dem Namen Arist'. Er konnte um so leichter irren, als er in früheren Oden Cramer und die jüngere Radikin allerdings mehrmals unter den Namen Arist und Charlotte besungen hatte (so S. v. S. 1, 389. 451). Aber Giseke nennt die ältere Radikin gelegentlich Clarissa (S. v. S. 3, 250), Cramers Gattin Dorinde, Cramer selbst stets Damon. Die Renaissancenamen wechselten. Körte hat sich seltsam verirrt, wenn er in der ersten Ausgabe der Werke Kleists 1, 157-159 die ganze Characteristik mittheilt und zuvor bemerkt 'Giseke hat Kleists Character im Ganzen mit freundlicher Wahrheit gezeichnet'. Mit ihm irrt Kl. Schmidt 'Klopstock und seine Freunde' 1, 140 f. ('Kleists Charactergemälde von Giseke').

- 3. Clitander 14 ff. (92, 298) ist mir nicht so klar. hervorstechende Züge erscheinen starke Phantasie und Bilderreichthum im Gespräch. Er ist sich selbst überlassen gewesen und dankt alles 'der Güte der Natur, oder der Geschicklichkeit seines Fleisses'. Er hat viel Schlechtes gelesen und studiert nun eifrigst das Schöne, so dass er nunmehr eine gründliche Einsicht mit einem richtigen Geschmack verbindet. Gedanken, Dichtungen, Handlungen erwecken in ihm ein naives Entzücken. Ich kann diesen Naturmenschen und Autodidacten nur in dem 'Bauernsohn' Fuchs, Hagedorns Schützling, finden. Giseke spricht einmal (Archiv 5, 53) von den 'Beyträgern, worunter ich auch H. Fuchsen rechne'. Ebert berichtet oft über den schüchternen Jüngling an den Hamburger Gönner. Aber es heisst hier: 'er könnte ein Poet seyn, wenn er das Herz hätte, es zu werden', er sei Poet im Gespräch. Der Sinn ist: Fuchs reimt bis jetzt, aber ist kein Schöpfer, obwol er alles Zeug dazu hat. Gärtner und Giseke dachten von seinen Oden nicht hoch (Archiv 5, 42).
  - 4. Damon 34 ff. vgl. 92 (Vergleich mit Fontenelle),

- 298, vielleicht K. A. Schmid. Die Characteristik ist farblos und bietet nichts greifbares. Ich übergehe sie.
- 5. Philint 39 ff. ist Klopstock. Einiges, wie über seine Bescheidenheit, vielleicht nicht ganz frei von Ironie. Gärtner spricht nur von dem Menschen, nicht von dem Dichter. Wir begnügen uns nicht mit der prosaischen Erklärung, dass der Bogen trotz engem Petitdruck nicht langte, sondern denken an Gärtners stilles Unbehagen über Klopstocks Poesie. Giseke macht die Unterlassungssünde S. 297 ff. wieder gut.
- 6. Mentor 43 ff. ist Gellert. Die Anreihung zeigt das Streben nach Abwechslung und Contrast. Uebrigens empfanden schon die Beiträger trotz dieser liebevollen Zeichnung und manchen, auch Klopstockschen Lobversen eine gründliche Langeweile in Gellerts Gegenwart. Ebert deutet derlei an, Giseke schreibt ärgerlich an Schlegel 17 XII 46 (Archiv 5, 48): 'Dieser alte Oheim, der nach gerade kindisch wird, würde, mit seiner Krankheit, die sich aber jetzt bessert, sich mehr Mitleid erhalten, wenn er nicht so wunderlich wäre. Sie können nicht glauben, was Er für einen Jammer gehabt hat, ehe er seine Comedie gedruckt gesehen', um dann in launigen Versen zu schildern, wie der furchtsame Hypochonder in die Druckerei kriecht.
- 7. Lälius 45 ff. (298) ist J. A. Schlegel. Beweis auch die schlagende Parallele bei Cramer 1, 44, die auf Mittheilungen Klopstocks und Cramers des Vaters beruht: 'Schlegels auffahrendes Feuer, seine Unwilligkeit zu verbessern; und am Ende verbesserte er doch, und war so reich an guten Aenderungen, dass man oft nicht wusste, welche zu wählen sey'. Seine Formgewandtheit preist Giseke P. Werke S. 320. Hier wird seine Fröhlichkeit und Zärtlichkeit hervorgehoben von ihm, Lälius unterzeichnet, ist der 'Brief an D. O\*\* (Doctor Olde, Giseke 'Andreas Baccius an den Herrn Doctor Olde') worin er sagt, vordem sei er der 'zärtlichste Freund und fröhlichste Jüngling gewesen'.
- 8. Cleant 47 f. (287, 300). Ich dachte an Olde. Einer Reise Cleants mit Schwester und Schwager nach England Olde war Hamburger gedenkt Giseke S. v. S. 3, 280 (P. W. 411). An ihn vielleicht auch P. W. 175 'An Cleanthen',

oder an Schlegel, den Giseke einmal (Archiv 5. 48) Cleant nennt. Aber die Vermuthung ist unwahrscheinlich. Verheiratet, nicht Schriftsteller. schöne Erscheinung, vorzüglicher Gesellschafter, witzig, hervorragendes Copiertalent, hat 'in seiner Jugend' Günther mit Vorliebe gelesen, erzählt 'von den unschuldigen Ergetzlichkeiten seiner ersten Jugend'. Den Hamburger Alberti, dessen mimische Talente Cramer anziehend beschreibt (5, 303 ff.), kann ich nicht nach Leipzig zaubern. Gärtners Schwager, Fechtmeister Gellert? Goethe freilich nennt ihn später (21, 77) 'gross, ansehnlich, derb, kurz gebunden, etwas roh'.

- 9. Cleon 93 f. (179, 296) ist Ebert, das gebildetste Glied des Kreises. S. o. seinen Aerger über die deutschen Schriftsteller. Man durfte ihm wirklich Saumseligkeit im eigenen Schaffen vorwerfen, vgl. Giseke P. W. 390 (Cleon 'liebenswürdiger Müssiggänger'. als Cleon auch ehenda S. 179) und an Schlegel (Archiv 5, 578): 'Freund, Schmidt und Ebert haben Recht, Wenn sie die Schreiberey von ganzer Seele hassen'. Klopstock lässt ihn aus griechischem, römischem oder englischem Dichtergebiet zum Freundschaftstempel kommen.
- 10. Theokles 96 wol Kühnert. Nach Betonung seiner peinlichen Redlichkeit und ungestümen Phantasie heisst es: Er ist so ungehalten auf seine Einbildungskraft geworden, dass er sich in die Arme der Philosophie geworfen hat. Ich kenne seinen offenen Geist so sehr, dass ich mir Bürge zu werden getraue, es sey nicht diejenige Philosophie, welche ihren Verehrern eine Abneigung gegen die schönen Wissenschaften oder gar eine Verachtung derselben beybringt, und die unter dem betrügerischen Vorwande, dass sie den Geist gründlich denken lehren will, ihn verdriesslich und finster macht. Wenn er sich auch in dieselbe einlassen sollte, so verlasse ich mich auf sein Wort, welches er mir gegeben hat, dass er sie nur kennen lernen will, damit er sich hernach der schönen Wissenschaften und ihrer Freunde wider die falschen Philosophen desto nachdrücklicher annehmen könne'. Aehnlich, nur nicht so magisterlich schulmeisternd, ruft Klopstock 'Wingolf' III 8 f.:

'Du, der bald Zweifler, und Philosoph bald war, Bald Spötter aller menschlichen Handlungen, Bald Miltons und Homerus Priester, Bald Misanthrope, bald Freund, bald Dichter,

Viel Zeiten, Kühnert, hast du schon durchgelebt, Von Eisen Zeiten, silberne, goldene! Komm, Freund, komm wieder zu des Milton Und zu der Zeit des Homer zurücke!'

Vgl. auch Cramer 1, 200.

11. Erast 98 ist Cramer. Der Verweis auf das Morgenland entspricht seinen Psalmen, der auf Homer seinen epischen Versuchen.

Nun mögen die wichtigsten Characteristiken folgen:

1. Rabener. 'Der älteste unter meinen Freunden ist Philet, ein geschickter Rechtsgelehrter, ein rechtschaffner Mann, und, damit ich den vornehmsten Zug zu seinem Gemälde nicht vergesse, ein Kenner der schönen Wissenschaften und ein witziger Kopf. Ich kenne niemanden, der mit einer solchen Einsicht in die Rechte so viel Geschmack an den Werken des Witzes verbunden hätte. Es ist ihm einerley, ob er ein zweydeutiges Gesetz, oder eine Stelle aus dem Martial erklären soll; und wenn er des Abends, in Gesellschaft seiner Freunde, die verliebten Klagen eines Poeten beurtheilet: so merken sie es ihm nicht an, dass er sich den Tag über vielleicht bey den Klagen eines Bauern, oder bey den Beschwerden eines Landedelmannes die Zeit hat lang werden lassen. Er bekleidet ein öffentliches Amt, und er verwaltet es mit einer Treue und Klugheit, die ihm Ehre macht.... Er ist unterdessen so höflich, dass er von seinem Rechte mit seinen Freunden nicht Anders redet, als wenn sie es verlangen, ob er gleich nimmer davon redet, dass sie ihm nicht mit grossem Vergnügen zuhören sollten. Und er ist viel zu klug, als dass er seinen Amtsgenossen mit seinem Witze beschwerlich fallen sollte. Ich weis aber nicht, ob seine guten Absichten ihm bey den letzten auch allemal gelingen. Das weis ich, dass er den Witz überall aufweckt, wo er ihn antrifft, und dass er ihn auch dahin mitbringt, wo er ihn nicht antrifft.

Die meisten von denen, die in einträglichen Aemtern stehen, haben eine Kunst, Geschenke zu fordern, oder anzunehmen. Philet hat eine andre Kunst, die unstreitig viel schwerer ist. Das ist die Kunst, die Geschenke, die ihm angeboten werden, nicht anzunehmen . . . . .

Es giebt sehr wenige die ihren Geschäfften mit solchem Eifen obliegen, als er. Er ist so unermüdlich, dass ihn auch seine liebsten Freunde nicht um eine einzige Stunde bringen können, wenn er sie einmal zur Arbeit bestimmt hat ...... Seine Verrichtungen sind von der Art, dass man ohne ein gewisses Maass von Unbarmherzigkeit nicht dazu geschickt zu seyn scheint. Er hat es also gelernt, zuweilen unerbittlich zu seyn. Allein, das verhindert ihn nicht, dass er nicht grossmüthig und zärtlich seyn sollte. Er ist nur deswegen zu gewissen Zeiten ein harter Mann, weil er ein rechtschaffener Mann ist, und er bleibt auch alsdann noch ein Menschenfreund, wenn ihm die Erfüllung seiner Pflicht die Nothwendigkeit auferlegt, Klagen anzuhören, ohne sich dadurch von seinem Vorsatz abwendig machen zu lassen.

Wenn die wahre Lebensart in der Kunst besteht, einem jeden nach seinem Stande und Character so zu begegnen, dass er mit uns zufrieden ist: so muss man es meinem Freunde einräumen, dass er ausserordentlich wohl zu leben weis. Seine Geschäffte nöthigen ihn, mit hunderterley Leuten umzugehen, und er geht auf eine solche Art mit ihnen um, dass sie alle gleich mit ihm zufrieden sind. Er weis sich das Vertrauen der Niedrigen und die Hochachtung der Grossen zu erwerben, und er ist noch in keiner Gesellschaft gewesen, wo er nicht gefallen hätte. Da er eine grosse Fertigkeit erlangt hat, die Gemüther der Menschen kennen zu lernen: So wendet er diesen Vortheil nur dazu an, dass er ihnen angenehm werde. Er ändert seinen Scherz, so oft er eine Person von einer andern Gemüthsart antrifft, und hat, wie er sagt, einen andern Witz bey seinen Edelleuten, einen andern bey seinen Bauern, einen andern bey den Bürgern,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Klopstock Wingolf II 'Der Thorheit Hasser, aber auch Menschenfreund, allzeit gerechter Rabner' u. s. f.

und einen andern bey seinen Freunden. Dem ungeachtet ist sein Scherz einmal so schön, als das andre. In der Ausführung seiner Beschlüsse ist er gesetzt und beständig. Kein einziger Zufall bringt ihn aus seiner 1 Gelassenheit. Er weis immer Mittel, die Fehler des Glückes oder andrer Menschen wieder gut zu machen . . . . .

Er ist sehr geübt, das Lächerliche an dem Menschen wahr zu nehmen, und er ist eben so geübt, es auf eine solche Weise zu zeigen, dass diejenigen nicht dadurch beleidigt werden, an denen er es zeigt. Er verfolgt die Thorheiten überall, wo er sie antrifft, er verfolgt sie bis in die geheimsten Winkel. Aber wenn sie ihm nicht mehr entwischen können, so giebt er ihnen, dass ich so rede, Quartier, und lässt sie in ihren Winkeln ihres Friedens geniessen, wenn sie sich nur nicht wieder hervorwagen. Seine Satyre ist so schön, dass sie den Kennern allemal gefällt. und so richtig, dass diejenigen, die sie treffen soll, es allemal fühlen, dass sie getroffen werden. Ich will diesen Zug nicht weiter ausbilden. Ich möchte meinen Freund sonst kenntlicher machen. als er zu seyn wünscht. Das einzige will ich noch hinzufügen: Da er die Gesetze so gut versteht, so weis er auch die Rechte der Satyre vollkommen. Er weis genau, wie weit sich ihre Freiheit erstrecket, und ich ziehe ihn bev meinen Blättern auch aus der Ursache zu Rathe, damit ich sicher seyn kann, dass ich nicht zu<sup>2</sup> unvorsichtig gewesen bin.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man denke nur an sein Verhalten während des Dresdener Bombardements und den oft citierten trefflichen Brief darüber.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wir denken heute von Rabeners Satiren geringer als Freund Gärtner und erblicken gerade in der freilich durch die Rücksicht auf die sächsische Censur gebotenen aber dem Adel gegenüber übertriebenen Vorsicht — bei radicaleren Privatmeinungen! — und der Beschränkung ein Gebrechen. Den Schreibern des 'Jünglings' gilt er natürlich als deutscher Swift, da er doch mit dem Dechant gar nichts gemein hat. Hier aber wird von einem 'englischen R\*\*' und einem 'deutschen Swift' gesprochen und gesagt (S. 92): 'So wird Philet seinen Freund tadeln, wie Swift etwa einen Freund getadelt haben würde'. Klopstock setzt sein 'heilig Bild zu Lucianen hin, und zu Swiften hin' ('Zu Tiburs Lacher und zu der Houyhmeß Freund').

So wenig er sich in seinem Fleiss von seinen Freunden stören lässt, so wenig hat er sich bisher in demselben von der Liebe stören lassen. Alle Schönen haben über sein Herz keine Gewalt gehabt, und mit seinem liebenswürdigen Leichtsinn, der auch den Schönen selbst gefallen würde, hat er über die Liebe nur gespottet. Allein, nachdem ich ihn so oft in Gesellschaft der Mademoiselle \*\* sehe, traue ich seinem Herzen nicht mehr zu, dass es noch lange unüberwindlich bleiben wird. Philet, Philet! Nehmen Sie Ihr Herz in Acht! Sonst will ichs noch erleben, dass Sie mich um eine verliebte Ode bitten sollen. Denn ob Sie gleich ein vortrefflicher Satyrenschreiber sind: So können Sie doch keine so gute verliebte Ode machen, als ich'.

2. Giseke. 'Wenn die Ehrlichkeit eines Mannes iemals auf seinem Gesicht abgezeichnet gewesen ist: So ist es auf dem Gesicht meines Freundes Arist. Der Augenblick, wo ich ihn zuerst sah ist auch derjenige, wo ich sein Freund geworden bin. So sehr betrügt uns die Natur nicht, dass sie ein so grossmüthiges und rechtschaffnes Gesicht einer Seele geben sollte, die ihr Gesicht widerlegte. Sein Herz ist so aufrichtig, dass er nicht einmal fähig ist, eine Verstellung auszuhalten, und dass er sich ehmals zuweilen von denjenigen betrügen lassen, die über ihr Herz mehr Gewalt besessen hatten, als er . . . . .

Ob sein Temperament gleich ehrgeizig und feurig ist: So beherrscht er sich doch so sehr, dass er sanftmüthig und bescheiden ist. Es ist eine Zeit gewesen, wo er Leute hochgeachtet hat, die der Hochachtung eines solchen Geistes nicht werth waren. Er würde in diesen Fehler nicht gerathen seyn, wenn er sich selbst etwas besser gekannt hätte. Noch itzt traut er sich sehr wenig zu, ob ihm gleich alles gelingt, was er unternimmt, und obgleich seine Arbeiten von Kennern bewundert werden. Eine iede von ihnen verräth das gute Herz, und seine edlen Grundsätze, und, ungeachtet der Sorgfalt mit der er sie verfertigt, herrschet in ihnen doch eine gewisse Verachtung der überflüssigen Kunst, welche sich zu der Aufrichtigkeit seines Gemüths ausserordentlich wohl schickt.

Seine Freunde geben ihm Schuld, dass er zuweilen ein bischen zerstreut ist. Er vergisst es manchmal, dass er bei einem Freunde bleiben will, weil er sich daran erinnert, dass er einen anderen besuchen muss. Er verlässt den einen ganz plötzlich, und er verschwindet dem andern gleichsam aus den Armen, um zu dem ersten wieder zurück zu kehren. Er redet den einen Augenblick mit uns, und den andern Augenblick antwortet er uns nicht, sieht uns sehr aufmerksam an, und hört doch so wenig, was wir sagen, als ob er vergessen hätte, dass er bey uns ist. 1 Unterdessen ist er vielleicht ausserordentlich vergnügt, und, welches wir am wenigsten vermuthen sollten, in seinen Gedanken mit nichts so sehr beschäfftigt, als mit uns. Er erwacht, als aus einem tiefen Schlafe, und wundert sich darüber, dass er es nicht gehört hat, was wir mit ihm geredet haben. Er erfährt einige Neuigkeiten, die ihn angehen, und besucht seinen Freund in der Absicht, sie ihm zu erzählen; allein er vergisst es. Den folgenden Tag fällt es ihm ein; allein er fürchtet sich seinem Freunde eine Sache zweymal zu erzählen, und verschweigt es also wieder. Einige Zeit nachher redet er davon, als von einer längst bekannten Sache, und wundert sich, dass wir alles, was er uns davon erzählt hat, schon wieder vergessen haben.

Es wäre mir nicht lieb, Arist, wenn Sie sich diesen kleinen Fehler ganz abgewöhnen sollten. Denn er vergnügt mich und Ihre Freunde weit mehr, als er Ihnen und andern beschwerlich werden sollte.

Diese Zerstreuung verhindert ihn nicht, auf seine Freunde ungemein aufmerksam zu seyn. Er ist so zärtlich, dass man ihn durch eine einzige Miene niederschlagen kann, wenn dieselbe nicht so heiter ist, als er sie erwartet hat. Er hört seine Fehler mit einer Bescheidenheit an, die ein sichrer Bürge ist, dass er sie verbessern will. Wenn er geirret hat: So räumt er es den Augenblick ein, und er treibt diese Aufrichtigkeit, oder dieses Vertrauen zu seinen Freunden so

¹ Ich erinnere an das rührende Bild, das Voss von Höltys vergnüglicher Träumerei entwirft.

weit, dass er auch die Fehler gesteht, die es nicht sind, wenn es seinen Freunden gefällt, sie ihm im Scherze Schuld zu geben'.

6. Gellert. 'Wenn der Zustand unsrer Seele allein von der Beschaffenheit ihres Körpers abhienge: So würde kein Mensch trauriger und zur Gesellschaft unfähiger seyn, als mein Freund Mentor. Allein, die Zufälle seines Körpers können ihm niemals so viel Munterkeit rauben, dass er nicht noch immer gefallen sollte. Er ist also in allen Gesellschaften willkommen, wenn er auch seinen Husten, seinen kurzen Athem, und seine kranke Mine mit sich bringen sollte. Alle seine Freunde bedauern ihn, sie geben sich alle ersinnliche Mühe, durch die aufrichtigsten Liebkosungen ihn dahin zu bringen, dass er sich selbst auf eine Zeitlang vergessen möge. Er vergisst sich auch zuweilen; er fängt an zu scherzen, und alsdann denkt kein einziger daran, dass er noch krank ist.

Aber, wie angenehm ist er nicht erst in denjenigen glückseligen Stunden, wo er seine ganze Seele allein anwenden kann, sich und seine Freunde zu vergnügen! Es ist eine bekannte Anmerckung, dass diejenigen die Annehmlichkeiten des Lebens am lebhaftesten empfinden, welche am wenigsten Gelegenheit dazu haben. Eine iede vergnügte Stunde meines Freundes lässt ihn so viel Wollust geniessen. dass sie ihm alle die Tage wieder ersetzt, welche er allein unter schmerzhaften Empfindungen und traurigen Betrachtungen getheilet hat. In diesen kostbaren Stunden will ich mit ihm spatzieren gehen, und unter den Annehmlichkeiten einer herrlichen Gegend, im Schoosse der schönen Natur. nicht daran denken, dass es vielleicht noch iemanden geben könne, der glücklicher wäre, als er: Ich will meinen Freund bey der Hand fassen, und ihm Glück wünschen, dass ihm der Himmel ein Herz gegeben hat, welches fähig ist, sich an seinen Werken zu vergnügen. Ich will mir keine einzige von seinen fröhlichen Ausruffungen entwischen lassen, ohne sie mit der meinigen zu begleiten. . . . .

Diese herrliche Gemüthsart meines Freundes, welche ihre Stärke allein von einer aufrichtigen Tugend empfängt,

und die genaue Sorgfalt, womit er sich seinen eigenen Lebensregeln unterwirft, ist das vornehmste, womit sich Mentor Er hat sich in allen seinen Verrichtungen oder kleinen Vergnügungen zu einer so strengen Ordnung gewöhnt, dass er unter seinen Bekannten deswegen recht berühmt ist. Er hat seine gewisse Stunde, wo er aufsteht, und Caffee trinkt, seine besondre Zeit, wo er Taback raucht, und auch sein bestimmtes Maass, wie viel er raucht. Lesen, schreiben, Wein und Wassertrinken, besuchen, spatzierengehen, alles hat bei ihm seine eigene Stunde, und er thut fast nichts einmal anders, als das andremal. Er mag so sehr beschäfftigt seyn, wie er will, das wird ihn nicht bewegen, eine einzige halbe Stunde länger zu arbeiten, als er sich vorgesetzt hat. Alsdann kleidet er sich an, und geht spatzieren, oder besucht seine Freunde. Zur Zeit seines Besuchs ist man nirgends vor ihm sicher. Denn da ihm seine Gesundheit das Gesetz auferlegt hat, nicht lange an einem Orte zu bleiben: So besucht er alle seine Freunde innerhalb einiger Stunden. Wenn er uns nicht zu Hause antrifft: So verfolgt er uns, so zu sagen, von einem Hause in das andre, bis er uns findet. Er überschleicht uns mit seinen Umarmungen, wo wir es oft am wenigsten vermuthen, und er verliert sich wieder, so bald der Zeiger geschlagen hat. Wenn wir beschäftigt sind: So steht er bey uns, und sieht uns zu, oder sieht unsre Bücher durch, bis seine Zeit um ist. Wer wollte aber seine Geschäffte so lieb haben, dass er sie nicht gern bey Seite legte, um sich mit ihm zu unterhalten, oder ihn anzusehen? Denn man muss wissen, dass er so wenig redet, dass oft sein ganzer Besuch hauptsächlich nur darinnen bestehet, dass er uns ansieht. Allein er hat eine so besondre Art iemanden anzusehen, dass er ihn dadurch oft eben so sehr vergnügt, als andre durch ihre Gespräche thun.

Er ist also unter seinen Freunden beynahe dasjenige, was der 'Zuschauer' war. Er hat, wie er, eine gewisse stumme Gesprächigkeit, wodurch er an allen Unterredungen Antheil nimmt, ohne etwas dazu zu sagen. Sein Scherz ist oft nichts weiter als ein Lächeln, oder ein witziges Kopfschütteln, wenn ich mich so ausdrücken darf. Wenn es ihm

gefällt, dieses Stillschweigen zu unterbrechen, und sich durch andre Zeichen auszudrücken, als durch Minen: So ist uns dieses um so viel angenehmer, ie unerwarteter es ist. Damit sich meine Leser indessen von seiner stillen Gesellschaft keinen unrechten Begriff machen, so muss ich ihnen sagen, dass er sich auch zuweilen in ausführlichere Gespräche einlässt, insonderheit wenn man bey ihm allein ist.

Kurz, sein Umgang ist aus Tugend, Zärtlichkeit und unschuldigem Scherze zusammen gesetzt, und seine Schriften sind, wie sein Umgang'. S. 300 (Giseke) liefert noch den hübschen Zug, dass man 'ihn mit einer kleinen Schmeichelei so' weit bringen kann, dass er seine Hand vors Gesicht hält, und sich schämt'.

7. Schlegel. 'Lälius ist nicht so sparsam mit seinen Worten. Die Natur hat ihm so viel jugendliche Heiterkeit, so viel Neigung zur Gesellschaft, und einen so reichen Witz gegeben, dass alle diese Dinge zusammen genommen ihn zum liebenswürdigsten Schwätzer machen, wenn er unter seinen Freunden ist. Er ist von dem Vergnügen ihrer Gesellschaft so trunken, und seine Zärtlichkeit oder seine Freude ist so ehrgeizig, sich ihnen mitzutheilen, dass er sich von seinen Freunden immer ganz geniessen lassen will. Er kennet sie auch zu wohl, als dass er einen einzigen Einfall seines Witzes, oder eine einzige Empfindung seines Herzens vor ihnen verschweigen dürfte. Er scheinet dieses so wenig zu thun, dass man den Ueberfluss seiner Einfälle und Empfindungen erst so genau kennen muss, als seine Freunde, wenn man wissen will, dass er vielleicht selbst zu der Zeit noch sehr verschwiegen ist, wenn er der grösste Plauderer zu seyn scheint. Kurz, er ist einer von den muntersten und fröhlichsten Jünglingen, die ich kenne, und seine Gespräche widerlegen alle diejenigen, die ihn nach seinem Ansehen für finster und tiefsinnig, oder, wie sie sagen, für ausserordentlich philosophisch halten'. Zuweilen, besonders des Morgens, überfalle ihn jedoch die Krankheit der Verdriesslichkeit, aber auch sein schlafender Witz sei originell.

'Ob er gleich ein ausserordentlicher Freund von Gesellschaften ist, und alsdann, dem Anschen nach, nichts als das OF. XXXIX.

Vergnügen liebt, so ist er doch ein eben so grosser Freund von der Arbeit. Diese verschiedenen Neigungen verbinden sich auf eine so merkwürdige Weise in ihm, dass er sich einbildet, er könne nicht arbeiten, wenn er allein ist. Und doch hätten ihn die einsamen Perioden, die er erlebt hat, von dem Gegentheile überführen sollen.

Ungeachtet er sehr furchtsam ist, so oft er etwas neues anfängt: so ist er doch immer gleich glücklich, er mag sich in ein Feld begeben, in welches er will.

Was er ausarbeitet, verfertigt er mit aller Geduld des arbeitsamsten Gelehrten, und mit aller Lebhaftigkeit des witzigsten Kopfes . . . . Er betrachtet alles von allen Seiten . . . Er ist eben so sorgfältig bey den kleinsten Zügen, als bey den wichtigsten, und so genau in seinen Ausdrücken, dass er sie doch nicht stärker zeichnet, als sie sevn müssen. Immer zweifelt er, ob er seiner Kunst genug gethan hat, und er macht oft zehn Lesarten zu einem Verse, worunter er seine Freunde wählen lässt. Sie sind aber in ihrer Wahl gemeiniglich so unschlüssig, als er selbst. Denn die meisten seiner Lesarten sind schön, ob es sich gleich sehr oft zuträgt, dass die erste auch die beste ist. Er belohnt seine Freunde hierdurch für diejenige Mühe, die sie anwenden müssen, ihren Kritiken einen Eingang bev ihm zu verschaffen. Denn er widersetzt sich denselben mit einer grossen Hitze. welche aus der Ueberlegung entsteht, womit er gearbeitet Und er ändert hernach so gern, und mit einer solchen Geduld, als wenn er sich seine Kritiken selber gemacht hätte.

Man kann sich aus diesem sehr leicht einen Begriff von seiner Satyre machen. Sie ist immer sehr richtig, weil er die Thorheiten nicht eher verlässt, als bis sie auch keinen Schein einer Entschuldigung mehr übrig behalten. Sein Spott ist ungemein bitter, ungeachtet er ihm allemal ein solches Ansehen zu geben weis, dass er nur zu lachen, und mit den Ungereimtheiten zu spielen scheint. Das versöhnt ihn nicht, dass die Thoren vor ihm fliehen, und sich in ihren Winkeln verborgen halten. Er jagt sie aus denselben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Also im Gegensatz zu dem, was oben von Rabener berichtet wird.

wieder heraus, und wenn er sie noch einmal zur Schau dargestellt hat: so lässt er nicht eher nach, bis er sie gänzlich aufgerieben hat.

Sein Herz ist ungemein empfindlich. Ich habe ihn verschiedene Trauerspiele durch weinen und zittern sehen, ungeachtet die Uebersetzung derselben sehr schlecht, und die Vorstellung mittelmässig war. Allein kaum hatte er das Schauspiel verlassen: So war er derjenige, welcher die lächerlichen, doppelsinnigen Verse, oder die unrichtigen Ausdrückungen der spielenden Personen am genauesten beobachtet hatte.

Seine Freunde liebt er mit einer Zärtlichkeit, die ihrer würdig ist. Eine kurze Reise derselben stürzet ihn in eine tiefsinnige Schwermuth, zu der er sonst wenig geneigt ist. Er redet ganze Wochen vorher von nichts anders, als von ihrer Abreise, und, wenn ihm ein einziger von seinen Freunden mangelt, so ist er so niedergeschlagen, dass alles, was er schreibt, oder denket, damit ich mich seines eignen Ausdrucks bediene, eine Elegie wird.

9. Ebert. 'Cleon besitzt ausser einer Redlichkeit, die alle Proben aushalten kann, eine Zärtlichkeit, die sich durch ihren ganz eignen Charakter von der Zärtlichkeit eines andern unterscheidet. Wenn man seine Augen sieht, welche sich, ie mehr seine Freude und Liebe zunimmt, nach und nach immer mehr verkleinern, und sich endlich zwischen seinen Augenliedern beynahe verlieren, so kann man seine Zärtlichkeit darinnen abgebildet finden. Er entfernt sich von andern unsers Geschlechtes so weit, als ein männliches Frauenzimmer sich von andern Schönen entfernt. Seine Freundschaft, seine Liebe, und seine Freude hat eine gewisse Weichlichkeit an sich, die einem Manne Ehre bringen kann'. Empfänglich, leicht zu hintergehen, dann verzweifelnd; ungemein betrübt über die Abwesenheit eines Lieben.

'Man kann nichts angenehmers sehen, als ihn, wenn er frölich ist. Seine Frölichkeit ist die muthigste Freude von der Welt. Sie ist ein Proteus, der seinen Freunden unter vielen neuen Gestalten erscheint. Eine jede freudige Bewegung von ihm scheint die Freude selbst zu seyn. Die anständige Weichlichkeit, von der ich geredet habe, mengt sich in seinen Geschmack nicht weiter, als dass sie ihn nur gegen alles, was in den Wissenschaften schön und vortrefflich ist, empfindlicher macht . . . Er besitzt eine überaus weitläuftige Kenntniss der Alten und Neuern. Er belohnt einen schönen Schriftsteller so sehr, dass er wohl in der Entzückung sagen kann, er wollte die andern entbehren, wenn er nur diesen hätte. Gleichwohl ist es gewiss, dass er über ihren Verlust untröstbar seyn würde. Man kann daraus urtheilen, wie fruchtbar und mannichfaltig sein Witz bey einem so reichen und richtigen Geschmacke seyn muss. Sein Scherz ist so gelenkig und wohlanständig, als seine Freude, ob er gleich immer noch ein männlichers Ansehen hat, als sie.

Mit den Deutschen ist er, was die schönen Wissenschaften betrifft, ganz unzufrieden. Er glaubt, dass sie es niemals zu einer solchen Vollkommenheit bringen werden. als die Alten und Ausländer. Ich bin seiner Meynung, wenn alle diejenigen, welche einen so glücklichen Geist haben, als er, so wenig und so selten, als er, schreiben wollen. weis wohl wie er sich entschuldigt, Es ist so viel schönes vor ihm geschrieben worden, dass er alles kennen will; er will auch alles, was er schreibt, vollkommen ausarbeiten; aber dennoch haben seine Freunde Recht, unwillig auf ihn zu seyn. Ich kann seine Arbeiten nicht richtiger, als mit einem muntern und freyen Frauenzimmer vergleichen. das die gesetzte Seele eines Mannes hat. Er braucht viel Zeit, ehe er sich zum Arbeiten entschliesst, und wenn er arbeitet, so geschieht es beständig mit einer gleichen Gelassenheit, die aber seinen Arbeiten allezeit vortheilhaft ist. Er verweilt sich bey einem jeden Gedanken sehr lange, und will ihn doch nicht erschöpfen, einige Materien ausgenommen, mit denen er sich so gern, als Chaulieu, beschäftigt gleich aber trägt er eine so ausserordentliche Sorgfalt für den Wohlklang, dass auch dadurch seine stärksten Gedanken ein so leichtes Ansehen erhalten, dass man sie nicht so gleich für das ansieht, was sie sind'.

11. Cramer. 'Erast hat eine so gefällige, sanfte, und einschmeichelnde Zärtlichkeit, dass man, so ernsthaft und still sie auch ist, doch die Stärke und Hoheit des Geistes, womit er denkt, bey dem ersten Anblicke nicht bey ihm vermuthen sollte; man wundert sich aber, wenn man nur die geringste Kenntniss davon erhält, dass man sie nicht gleich völlig errathen hat.

Seine Zärtlichkeit, sein Geschmack, sein Beyfall über seine Freunde, und sein Tadel entdeckt sich ihnen nur nach und nach, und mit einer Gelassenheit, die ihn eben so liebenswürdig macht, als andre entweder durch die Hitze, oder Ueberlegung werden, mit der sie sich auf einmal zeigen.

Sein Geist scheint aus dem Oriente zu uns herüber gekommen zu seyn, die Sitten unsers Verstandes anzunehmen, wenn mir die Philosophen erlauben wollen, dem Verstande Sitten zuzuschreiben. Alle seine Arbeiten und Erfindungen haben eine Grösse und Hoheit, zu der nur Morgenländer, oder solche Geister fähig sind, die sich durch einen vertrauten Umgang mit ihren Schriften etwas von ihrer Art zu denken angewöhnt haben. Was er schreibt, hat die Pracht, und zugleich die edle Einfalt, die man bey ihnen wahrnimmt. Seine Gedanken gehen, so weit dasjenige, was ich sagen will, ein Lob ist, immer in das Unendliche. Wenn er es für keine Schmeicheley ansehen wollte, so würde ich sagen, dass er den Homer vielleicht so stark empfände, als sich dieser ewige Dichter selbst empfunden haben mag. Allein so vertraut er mit ihm und mit den Alten ist, so hat ihm doch die Natur einen Geist gegeben, der auch ohne die Nachahmung ihrer Werke gross seyn würde, ob er gleich itzt durch sie sehr viel gewinnt'.

5. Klopstock. a. Philint ist einer von meinen Freunden, von dem ich viel böses reden möchte, wenn ich könnte, weil ich sehr oft bey ihm unrecht gehabt habe. Allein ich will ihm das übersehen, weil ich in der That oft unrecht haben mag, und zu dem ist Philint ein Freund, der sehr ernsthaft und männlich aussehen kann, und mich doch am meisten umarmt. Er vergisst sich zwar nur, und es ist ihm leid, wie er sagt; er umarmt mich aber doch. Er vergisst

sich vielleicht auch und liebt mich; ich vergesse mich aber auch, und denke, dass ich es ein wenig verdiene, weil ich ihn liebe.

Er hat ein so redliches und edles Herz, dass er vordem schon durch den Schein einer niedrigen und unedlen That aufgebracht werden konnte. Eine Handlung, die ein böses Herz verräth, hat eine solche Gewalt über ihn, dass sich sein Unwille über sein ganzes Gesicht ausbreitet. Er hasst die Niederträchtigen, und Narren so sehr, dass er sie, wo es ihm nur möglich ist, überall flieht. Wird er gezwungen, in ihrer Gesellschaft zu seyn, so muss er sichs ausdrücklich vorgenommen haben, an sich zu halten, wenn er seinen Eifer nicht bald ausbrechen lassen soll. Die Kunst, sie zu ertragen, ist für ihn eine schwere Kunst. Allein er hat auch viele Vortheile von dieser schätzbaren Ungelehrigkeit. Die ernsthafte und männliche Mine, die ihm bey den Narren natürlich ist, sichert ihn vor ihren Unbesonnenheiten, und sie thun, was sie sonst selten thun, sie fürchten sich vor ihm.

So gesetzt er allezeit gewesen ist, so liess er sich ehemals doch leicht in Hitze bringen, die zwar bald vorüber gieng, aber doch seinen Freunden selbst zuweilen ein kleines Schrecken einjagte. Allein er muss es nicht gewusst haben, dass er alsdann ein wenig furchtbar aussieht, weil man ihn nach der Zeit nicht wieder hitzig gesehen hat, so bald ihm von seinen Freunden gesagt worden ist, dass sie zuweilen vor ihm stille geworden wären. Ich mag es wohl leiden, wenn ich nur gewiss weis, dass es sein Ernst nicht ist. Ich werde von einer Furcht überrascht, die mich ausserordentlich ergetzt, wenn ich sie für ungegründet halten kann.

Wenn er das erstemal in einer Gesellschaft ist, so spricht er ausserordentlich wenig. Wer sein offnes Gesicht und die Freyheit seines Anstandes sieht, wird auch gleich sehen, dass solches keine Blödigkeit, sondern eine vorsichtige Furcht ist, zu misfallen. Man wird gewisser davon überzeugt, wenn man das Glück hat unter seinen Freunden zu seyn. Diese dürfen sich nicht darüber beklagen, dass sie in seiner Gesellschaft allein reden müssen. Er ist ein liebenswürdiger Schwätzer, und er sagt so viel Schönes, dass man

ihn unterbricht, damit er noch mehr sagen soll. So viel er aber auch spricht, so weis er doch selbst bey seinen Freunden zu rechter Zeit zu schweigen.

Er hat eine vortreffliche Art, seinen Freunden ihre Fehler zu sagen. Wenn sie von andern Freunden getadelt werden, so nimmt er sich ihrer wider ihre Richter an. Er entschuldigt sie auf eine Art, die ihnen deutlich genug zeigt, dass sie nicht zu entschuldigen sind. Er sucht alle möglichen Beweise vor, ihre Unschuld darzuthun, und das thut er so ernstlich und aufrichtig, dass man glauben sollte, seine Rechtfertigung wäre ihm ein Ernst. Man lässt sich dadurch verführen; man sucht sich nunmehr selbst zu entschuldigen; er ist gleich unsrer Meinung, und ehe man sichs vermuthet, hat er uns durch seine Apologie so weit gebracht, dass man selbst über sich lachen und sich verdammen muss. Man liebt ihn wegen dieser kleinen Bosheit so sehr, als einen andern wegen der zärtlichen Art, mit welcher er tadelt.

Er scherzt auf eine eben so besondre Art. Sein Scherz hat ein ernsthaftes Ansehen, und er macht eine so erbare Mine dabey, dass man überaus traurig seyn musste, wenn man nicht aus seiner Gesellschaft mit einer heitern und noch lachenden Stirne weggehen sollte. Er will durchaus nicht haben, dass man ihn für scherzhaft halten soll; er giebt sich alle Mühe, uns zu bereden, dass alles Ernst ist, was er sagt, und das macht seinen Scherz und seine Spöttereyen immer muntrer.

Seine Bescheidenheit ist liebenswürdig. Wenn man aber seinen Scherz für Ernst halten wollte: so würde er auf niemanden mehr, als auf sich selbst, halten. Er erhebt sich selbst, und verachtet seine Freunde gegen sich selbst, um ihnen, auf eine feine Art, zu schmeicheln. Der liebenswürdige Betrüger! Er hintergeht einen mit seiner Verachtung eben so angenehm, als mit seinem Lobe.

Wenn man eine Abbildung von der Zärtlichkeit seines Herzens und seinen Empfindungen in der Freundschaft verlangt: so darf ich nur sagen, dass er so zärtlich liebt, als Damon'.

b. 'Ich muss ihn [Cleon-Ebert] verlassen, und ich eile zu meinem liebsten Philint, und bringe meine Freude und meines Cleons Freude noch ganz zu ihm. Ich treffe ihn in der Gesellschaft der Musen an; er sieht mein Vergnügen, und legt sein Gedicht weg; allein was er arbeitet, entzückt mich allzusehr, als dass ich mir sein Gedicht so ruhig entziehen lassen sollte. Es ist noch ein unvollendetes Gedicht; allein das hält mich nicht ab, so sehr in ihn zu dringen, bis er sich von meiner ungestümen Freundschaft überwinden lässt, mir seine Arbeit zu zeigen. Wie sehr entzückt er mich, er mag in seinen Gedichten entweder die Natur in ihrer Schönheit malen, oder die Liebe gegen die Verdienste zu Thränen bringen, oder den Hass gegen die Thoren, seine Feinde, erwecken wollen. Seine Gedanken sind stark, unvermuthet, und allezeit natürlich; seine Einbildungskraft ist kühn; er besitzt aber doch eine eigene Kunst, ihre verwegensten Bilder so auszubilden, dass sie von allen, deren Gefühl nur nicht verderbt ist, empfunden werden können, und sein Feuer wird durch ein männliches Urtheil so gemässigt, dass er keinen Gedanken bis an seine äussersten Grenzen treibt. In allen seinen Bildern aber, die bey andern weitläuftige Gemälde seyn würden, herrscht eine gewisse Zärtlichkeit, die ein Abdruck von der Zärtlichkeit seines menschenfreundlichen Herzens ist. Er erregt die Leidenschaften, ohne sie zu bestürmen; er erhitzt sie nach und nach, und das ist die Ursache, dass sie länger anhalten als sie dauern würden, wenn sie auf einmal heftig geworden wären'. Sie sprechen von ihren Freunden. Dann fragt Philint nach Irene, der Freundin seines Besuchers. 'Das zärtliche Herz meines Freundes, das die Verdienste an Frauenzimmern vollkommen zu schätzen weis, bricht in Lobeserhebungen aus; ich vereinige die meinigen mit ihnen, und so verfliessen die Stunden in einer beständigen Freude.

Der Grossen Glück, des Pöbels Neid; Die stolze Schulgelehrsamkeit; Der Fleiss, der selbst Pedanten oft gereut, Sich dumm und lächerlich zu schliessen, Und viel zu meynen, nichts zu wissen; Die Sehnsucht nach der Ewigkeit Entreisst uns nichts von unsrer Zeit. Wir wissen sie schon besser zu geniessen. Nein, Tugend, Freundschaft, Zärtlichkeit, Ein Scherz, der Kluge nie gereut, Und der Verdienste Lob erfüllet unsre Zeit. Die kleinsten flüchtigsten Secunden Entfliehen uns nicht unempfunden; Wem sind sie würdiger verschwunden?

### 5. FRAGEN 1752.

Eine unbekannte Fassung dieses etwa gleichzeitig mit dem verwandten 'Die beiden Musen' entstandenen Gedichts hat uns Ring überliefert, aber wie bereits erwähnt unter dem falschen Titel 'Ode an die Teutschen von Bodmer'. Durch Ring kannte Herder dieselbe. 'Die über die Nachahmer habe ich unter Bodmers Namen, aber ganz verändert; ich will Ihnen die Abschrift schicken. Ihre scheinen besser zu seyn, aber Klopstocks Varianten lohnt's immer zu sehen' (an Merck Lebensbild 3, 366).

- R: Ring. D: Darmstädter Sammlung 65 f. (Cr. 3, 367 ganz unzuverlässig). B 1771. G 1798. D hat als Ueberschrift 'Die Nachahmer' (vgl. im einzelnen 'Der Nachahmer' 1764: Hermann, Leibniz, sich selbst verkennen).
  - Veracht ihn, Leyer, der der Natur Geschenk In sich verkennet! der zu britanischem Und jedem edlern Stolz unfähig, Selber unnachgeahmt, ewig nachahmt!
  - 2. Soll Hermanns Sohn, und Leibnizens Zeitgenoss, (Des Denkers Denken lebet noch unter uns!) Soll der dem Nachbar der nur fein ist, Selten erhaben, in Ketten nachgehn?

<sup>1, 1</sup> D wer BG welcher den Genius. 1, 2 R verkennt D verkannt hat, DBG und zu des D Albions BG Albion, 1, 3 BG Zu. 1, 4 D immer, BG Fern, es zu werden, noch immer nachahmt. — 2, 1 BG und, Leibniz, dein D und, Leibniz, dein. 2, 2 DBG Leben, R lebt, D uns). 2, 3 f. DBG in Ketten denen nachgehn (D nachgeh'n), Welchen er kühner (G, kühner,), D vorfliegen könnte BG vorüber flöge.

- 3. Und seine Wange niemals mit glühender Schamvoller Röthe färben? nie feuervoll Sieht er des Griechen Flug, ausrufen: Ich bin wie er ein Poet geboren?
- 4. Soll er nicht weinen, weinen vor Ehrbegier,
  Wenn ers nicht ausrief? gehn, und um Mitternacht
  Auffahren? Sich an seinen Thränen
  Nicht durch unsterbliche Werke rächen?
- 5. Zwar, werther Hermanns, hat die bewölkte Schlacht Uns oft gekrönet! hat sich des Jünglings Aug Entflammt, des Athems lauter Schlag und Schauer nach Ehre das Herz verschlungen!
- 6. Zeug' des ist Höchstett, dort, wo die dunkle Schlacht Noch donnert, wo, mit edlen Britanniern, Gleich würdig ihrer grossen Väter, Deutschere bluteten oder siegten.
- 7. Das Werk des Meisters, das sich geflügelter Vom hohen Geist hebt, ist, wie des Helden That, Unsterblich! wird, gleich ihr, den Lorber Männlich empfangen, und niederblicken!

<sup>3, 1</sup> D Und nie die Stirne mit edelglühender BG Und doch die Wange. 3, 2 D Schaurvoller Röthe färben, nie, DBG feuriger, 3, 3 R ausrufend. 3, 4 D Bin ich ein Dichter nicht auch gebohren B Wurde nur er ein Poet gebohren G Wurde zum Dichter nur er geboren. — 4 fehlt in D (Cr.) 4, 1 BG Nicht zürnend. 4, 2 R Wann, G gehen, um. 4, 3 f. BG nicht, an seiner Kleinmuth, Sich, durch unsterbliche Werke rächen. \_ 5, 1 DBG bestäubte. 5, 2 D sein Aug' entflammt;, BG Blick. 5, 3 D Hat laut des Jünglings Herz geschlagen, B Entflammt! G Entflamt! BG hat laut sein Herz geschlagen,. 5, 4 D Brennend gedürstet nach grossen Thaten BG Brennend nach kühnerer That gedurstet. -- 6, 1 DG Dess Zeug' B Des Zeug', D Hochstädt BG Höchsted. 6, 3 D Gleichwürdig. 6, 4 D Deutsche erbluteten, B Deutsche den Galliern Flucht geboten!, G Deutsche dem Gallier Flucht geboten!. - 7, 1 D, geflügelter, BG welches von hohem Geist. 7, 2 D Geist, BG Geflügelt hinschwebt. 7, 3 Unsterblich, wird gleich ihr den Lorber. 7, 4 D verdienen, und niederbliken BG verdienen, und niedersehen.

Noch möchte ich bemerken, dass Ring 'Zürcher See' 3, 4 liest 'Sanft, der fühlenden Schinzin gleich'. In 1 Zürich also bezog man die vielberufene, von Cramer (Tellow an Elisa S. 462, Klopstock. Er; und über ihn 2, 369 ff. 3, 469 ff.) mit einem fürchterlichen Wortschwall übergossene Huldigung auf Fräulein Schinz. Diese Deutung scheint mir auch ohne die neue Bestätigung die wahrscheinlichste. Wurde gleich damals die 'Gesundheit der göttlichen Schmid' mit 'tiefer Ehrfurcht' getrunken, so hat Klopstock doch den Handschuh der niedlichen Schinz als Kokarde an seinen Hut gesteckt und ihr Küsse geraubt. Die Huldigung für eine gegenwärtige ist jedenfalls ungezwungener. Nannte er in einer Ode die Geliebte noch 'Schmidtin', wie allerdings früher (Cr. 1, 299)? Die spätere Lesart 'Fanny' ist also eine kleine Fälschung. Man beachte auch, wie Klopstock in den künftige Elternfreuden sonderbar anticipierenden Versen An die Freunde III 3 f., worin die Fanny, die ihn lieben wird, schon als mütterliche Lehrerin einer kleinen Fanny gedacht wird, später Wingolf III 4, 1 änderte: 'die kleine Zilie'. Die Umschmelzung erfolgte bekanntlich in dem kritischen Jahre 1767 und ebendamals liebte Klopstock in Caecilie Ambrosius eine Freundin 'Cilie' (Lappenberg S. 180 f.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wo die Klopstocklegende noch lange lebte. So schwatzt Ott in einem Brief an Ring 19 III 92 'Gerechter Himmel! ists möglich, und Sie haben in Ihrem ganzen Ruhm- und Thaten-vollen Leben noch nie einen Rausch getrunken?.... Ja! das klingt abscheulich in den Ohren eines Zunftners von Zürich, bey denen brav trinken können ein Requisitum zur Wahlfähigkeit ist, Um so unglaublicher kommt mirs vor, da sie sich in jüngeren Jahren eine geraume Zeit in der Schweiz und besonders in Zürich aufhielten. Aber Sie frequentirten nur die Damen, aber Sie machtens nicht wie der grosse Klopstock als er beym Nestor Bodmer in der Föhren Hütte logirte . . . . der brachte, wie die Chronique scandaleuse sagt, alle Abend einen ganz artigen Tips (Sie verstehen doch hoffentlich dieses Provincial-Wort) nach Hause, wo, wie Sie wissen, nur Wasser getrunken ward, und die ehrliche Baucis wunderte sich heftig, warum der liebe Gast gewohnlich des Morgens ein frisches Ei austrank, Sie entdeckte auch wirklich ihre Zweifel darüber ihrem Philemon, der das Ding wohl mochte bemerkt haben, aber doch seinen Dichter nicht verrieth'.

#### 6. THUSNELDA.

Unter dieser Ueberschrift findet sich in Rings Nachlass folgendes Gedicht, abgeschrieben offenbar aus der Darmstädter Sammlung S. 140 f., der Rings Copien weit mehr entlehnt, als gegeben haben. Ich bewahre die 'hessische' Orthographie und Interpunction:

 Wo verziehet der Held! Sein trunknes Schwerd, wo? Welkt der Eichenkranz, nicht, der um sein Haupt hin Seine Schatten zu schlingen, Auf meinem Schose noch harrt!

Chor von Jungfrauen.

2. Must' er nicht an dem Quell die Hand, das Antliz, Von dem Blute der Erderob'rer farbig, Waschen und von dem Schlachtstaub Reiner zum Küssen athmen!

#### Thusnelda.

3. Nein! Ich will ihn beflekt! von Römerblute Ganz die Loke durchklebt! das Aug' entflammter, Wie im Hayn dunkel Opfer Mitten aus Blut hersprizend!

#### Chor.

4. Ha! wer reisst sich hinauf am Eichenhügel!

Komm! komm! Sieh ihn! Er glüht, wie du ihn wünschest!

Komm, wie treibt er's! Er ist schon

Hier! und Roms Adler mit ihm!

5. Wie du fliegest! dein Kranz ist dir entfallen! Seht! sie ist schon bey ihm! Schon küsst sie nach ihm! Hebet Siegmarn hinweg, dort Ueber dem [den? so Ring] Vater flog sie!

#### Hermann.

- Küsse mich izo nicht! Ich bin noch unrein, Und der Vater liegt dort! doch vierzig tausend Für ihn Niedergewürgte Mögen's nun Pluto sagen,
- Dass Augustus ein GOtt ist! Weg! wie blikst du, Auge, ganz durch mich ein! Und du, du Lippe, Lass mich, sonst werd' ich muthig, Du so befleket, als ich.

#### Thusnelda.

8. Einen! Einen Kuss! doch, bey Hertha's Gottheit Will ich! Schöner bist du, als wenn dich Odin Mit umschaffendem [DR umschaffenden] Nektar Ueber und über begösse!

Sind die Strophen von Klopstock? Sie finden sich in keiner authentischen Odensammlung und in keinem Bardiet, wo man sie wohl suchen könnte. Die Situation ist dieselbe wie in der Jugendode 'Hermann und Thusnelde' (Sammlung verm. Schr. 3, 216 f.)

#### Thuspelde.

Ha! da kömmt er mit Schweiss, mit Römerblute, Mit dem Staube der Schlacht bedeckt! So schön war Hermann niemals! So hats ihm Noch nicht vom Auge geflammt.

Komm! ich 1 bebe vor Lust!.....

Nie erschien er ihr schöner, als nach der donnernden Befreiungsschlacht, sie lockt und bekränzt sein Haar, sie achtet nicht des todten Vaters; Augustus wird verhöhnt. Nur sind

¹ Soph. Aias ἔφριξ' ἔρωτι. O. Ludwig Makkab. 2, 49 'Du bebst einst' Judah 'Vor Lust'. Die beiden Musen 4, 2 'doch diese bebte männlich'.

unsere Strophen ungleich wilder und feuervoller: dort wischt Thusnelde dem Gatten Schweiss und Blut ab, hier küsst sie heiss den Befleckten. Wie die ältere Ode bietet unsere zahlreiche Parallelen zur 'Hermanns Schlacht'. 1. Ausg. S. 104 ff.: Thusnelda und ihre Gespielinnen singen ein Siegeslied. Erst schildert Thusnelda in sechs Strophen, wie ihr einst der aus Rom heimkehrende Hermann werbend nahte:

O Tag, dem keiner glich!

Nur dieser Tag des Siegs

Gleicht meiner bebenden Freuden Tage!

Heut nennet der schöne, heftige Jüngling mit der blutigen Lanze Mich wieder das erstemal Braut.

Weiter S. 108 ihn bekränzend (vgl. Hermann und Thusnelde 1, 3 f.)

Blühend ist die Wange beym Fest, blühender in der Schlacht! Schön flammts ihm von dem blauen Auge, wenn es Tod gebeut! Thusnelda 3, 2 'das Aug' entflammter . . . . Blut hersprizend' (H. S. 33 'Flamm' ist ihr Blick und dürstet nach Blut'). Sie ergreift eine blutige Trophäe 'Gieb mir den Adler, Hauptmann!' (H. u. Th. 2, 1 'Reich mir den Adler'). Im Bardiet entdeckt Hermann erst später, dass Siegmar todt ist; dann erschallen patriotische Chöre, während die Oden eine fast barbarische Gleichgiltigkeit zur Schau tragen.

H. S. 21 die todten Römer wallen zu Rhadamanth und Minos, Thusnelda 6, 2 ff. die Niedergewürgten als Boten zu Pluto. 7, 1 'Dass Augustus ein Gott ist' vgl. H. u. Th. 5, 2 'Dass Augustus nun bang mit seinen Göttern Nektar trinket', H. S. 23 'Kriecht um den hohen Augustus macht ihn zum Gott', S. 109 'Augustus ist ein Gott geworden! . . . . wir die sterblichen Besieger, wollen den Gott nicht neiden'.

1, 2 f. vgl. H. S. 12 'Flechtet, Mädchen, das heilige Laub des Eichenhaines für die Schläfe des Siegers!' Dem 'trunknen Schwerd' 1, 1 entspricht H. S. 27 'dein dürstendes Schwert' (S. 109 'das rathschlagende Trinkhorn', 126 'die dankende Saite', 23 'das taumelnde Fest'). Hertha wird im Bardiet mehrmals genannt. Dass Klopstock dort und in den Oden die Form 'Wodan' setzt, fällt nicht zu schwer ins Ge-

wicht; als 'Odin' war ihm der Gott doch zuerst bekannt geworden und er mag ihn früher so genannt haben, oder in einer ungenauen Abschrift verdrängte der bekanntere Name den unbekannteren deutscheren.

Metrisch und stilistisch spricht nichts gegen Klopstock. Der taumelnden, siedenden Begeisterung ist der zerrissene. kühngenialische Ausdruck angepasst. Wenn uns manches an den Sturm und Drang erinnert, so hat ja doch Klopstock eben durch die späteren dithyrambischen und bardisch patriotischen Ergüsse auf das junge Volk gewirkt. Die bardischen Oden wimmeln von sprachlichen Wagnissen der Losung gemäss 'den Gedanken, die Empfindung, treffend, und mit Kraft, mit Wendungen der Kühnheit, zu sagen'. 7, 1 f. 'wie blikst du, Auge, ganz durch mich ein' könnte Klinger schreiben oder Goethe in einem Dithyrambus, aber ich würde dann von Klopstockschem Einfluss sprechen, den etwa im 'Schwager Kronos' u. s. w. niemand verkennen wird: Klopstock Unsere Sprache feurigeren Blicks ergiesset sich ihr Auge, die Seel' in der Glut', 'da durchströmt' es all mein Blut mit Feuer; und Röthe . . . . glühte mir herauf die Wange' (die letzte Stelle neu Gött. M. A. 1775 S. 1 ff.).

Echt Klopstockisch ist neben vielem anderen das 'zum Küssen athmen' 2, 4, 'nach ihm küssen' 5, 2, der 'umschaffende Nektar' 8, 3. Wäre die Ode nicht von Klopstock, so könnte sie nur in einer glücklichen Stunde der Congenialität von einem firmen Klopstockianer, der sich ganz in den lyrischen Stil des Barden eingelebt, verfasst sein. Soll man auf das schweizerische Kraftgenie Füssli rathen, der Klopstocks Hermannpoesie in dem Duett 'Germanicus und Thusnelda' (Schubart S. 100 ff. Darmst. S. 37 ff.) copiert? Aber er ist doch nur 'Nachahmer'.

So scheint mir die Annahme am natürlichsten, dass die Ode oder die melodramatische Scene 1767 entstanden ist, sei es als eine später detaillierterer Ausführung zu Liebe verworfene <sup>1</sup>Skizze, sei es als eine nebenher für sich geschaffene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. d. d. M. 1772, S. 110 im Inhaltsverzeichnis der Darmstädter Sammlung 'Thusnelde, ein Bardengesang, der eine Stelle in der Hermannsschlacht verdiente'.

Verherrlichung seines Lieblingsthemas. Sollte sich doch 1770 Angelika Kaufmann für ihn als Thusnelda malen: den Köcher an der Schulter, die Arme bloss, einen Kranz von Feldblumen und Eichenlaub auf dem Haupt, freudetrunken einen von ihr mit beiden Händen gefassten römischen Adler beschauend. Und mit welcher Theilnahme verfolgt er Cheniers Uebertragungen.

Warum er die Strophen zurückhielt, ist unschwer zu beantworten. Vielleicht nur deshalb, weil sie ihm wie so manches abhanden gekommen waren. Vielleicht, weil ihn doch die sinnliche Wildheit störte. Vielleicht, weil er sich mit der Behandlung im Bardiet zufrieden erklärte und den Lesern nicht zu viel Wiederholungen zumuthen wollte, da doch ausser der ersten wuchtigen Ode noch mehrere andere 'Fragen', 'Schlachtgesang', 'Hermann' (auch 1767, als vorläufiger lyrischer Auszug aus dem Bardiet 'Hermanns Tod'), 'Wir und sie', 'Unsere Sprache' Hermanns flüchtig oder ausschliesslich gedenken.

## 7. ZUR DARMSTÄDTER AUSGABE.

Die berühmte Darmstädter Sammlung, welche im Frühjahr 1771 den 'heiligen Vierunddreissig' (nach Herders Ausdruck) zugieng, andächtig aber kritiklos aus Zeitschriften, anderen Drucken und Abschriften zu einem Strausse gebunden, gehört jetzt begreiflicher Weise zu den grössten Seltenheiten der Klopstocklitteratur. Auch Herder hatte beigesteuert, doch nur indirect, denn die zum Theil Ring geraubten Kleinode, die 'Lieblinge von Klopstocks Odenjugend', waren nur zum stillen Genuss für die Darmstädter schönen Seelen bestimmt gewesen. Er zuerst hat über die 'schlechte Ausgabe' mit ihren orthographischen Schnitzern, unscandierbaren, 'brüchigen' und sinnlosen Versen scharf abgeurtheilt, und jedem, der heute ein Exemplar in die Hand bekommt wie ich durch die Güte des Herrn Geheimerath Walther in Darmstadt, wird sich kritischer Aerger in die Andacht mischen. 'Nicht sehen und hören, das ist zu arg'.

Dennoch darf eine tüchtige Ausgabe der Oden an ihr nicht vorübergehen. Sie wird ihr z. B. wichtige Varianten zu 'Siona' (so 1, 4 welcher am Huf Pegasus floss), 'Die Chöre' (8, 1 Sieh, ihr Gesang preiset den Sohn! 11, 1 Tiefer herab strömt sie ins Herz! 13, 4 Eine der Harfen nur bebt 15, 4 Brauset itzt wider herab 18, 1 Felss der Erhabne) und trotz den Corruptelen und falschen Daten z. B. in 'Petrarka und Laura' ein neues Verspaar verdanken:

v. 41 f. Damit Eine vielleicht von den Unsterblichen Mein mir ewiger Schmerz bewegt, während Cramers Auge (2, 261) gleich zu v. 43 abgeirrt ist 'Damit eine vielleicht, hat sie mein Schmerz bewegt'.

Das 'Verzeichnis' der Schlusseite 160 wird manchem willkommen sein; ich wenigstens habe es früher oft ungern entbehrt. Der 'Almanach der deutschen Musen auf das Jahr 1772' ist nicht immer zur Hand und zählt zwar (S. 107 ff. vgl. 103 ff. 'Oden', 73 f. Schubarts Sammlung) die Oden sogar mit Quellenangaben auf, bietet aber keine Seitenzahlen.

Erste Spalte. 1. Das Landleben. Seite 1 (= Die Frühlingsfeyer, <sup>1</sup>Nord. Aufs. 2, 311 ff. (3, 237 ff.) Eine Ode über die ernsthaften Vergnügungen des Landlebens). - 2. An Gott. 7. - 3. Das Anschaun Gottes 13. - 4. Die Allgegenwart Gottes. 19 (= Dem Allgegenwärtigen, Nord. Aufs. 1, 389 ff. Ode über die Allgegenwart Gottes). - 5. Henoch. 28 (Fragment in Hexametern, nicht aus dem Nord. Aufs.). - 6. Die Hofnungen des Christen. 29 (= Dem Erlöser, vgl. Cr. 3, 319 f.). - 7. Stabat Mater 32. - 8. Als der Dichter den Messias zu singen unternahm. 35 (= Die Stunden der Weihe, Herder Lebensbild 3, 95 'Ode an die Abendröthe 'euch, Stunden, grüss ich' als Klopstock seinen Messias machte'). - 9. Germanikus u. Thusnelda. 37 (von Füssli). — 10. 'Psalm. 40 (= Für den König). — 11. Ode an den König. 43 (= An den König, Die Königinn Luise). - 12. Danklied für die Genesung des Königes von den Blattern. 48 (= Die Genesung des Königs, Nord. Aufs. 3, 1 ff. Ein Danklied . . . . . . ). - 13. Auf das Jubelfest der Souveränetät in Dänemark 52 (= Das neue Jahrhundert. Nord. Aufs. 3, 512 ff. Ode auf . . .). -14. Rothschilds Gräber. 57. - 15. Zueignung des Messias (an den König in Dännemark). 60 (= Friedrich der Fünfte, Messias 1751 Ode). - 16. Die bevden Musen. 63. - 17. Die Nachahmer. 65. - 18. Wir und Sie. 66. — 19. Verhängnisse. 68 (Königen gab der Olympier Stolz und sclavischen Pöbel Um den gefürchteten Thron, Ring 'Ode von Klopstock'). - 20. Elegie. Dir nur liebendes. 70 (= Die künftige Geliebte, Bremer Btr. 4, 446 ff.

Die Gedichte im Nord. Aufs. sind meist ohne Ueberschrift, welche erst im Inhaltsverzeichnis gegeben wird.

Elegie). — 21. Hermann und Thusnelda 74. — 22. An Herrn Ebert. 76.

Zweite Spalte. 23. Die Verwandlung. Seite 79 (= Ode Sammlung verm. Schr. 1, 373 ff., Der Adler). - 24. An Herrn Bodmer. 83. — 25 Elegie. Der du zum Tiefsinn. 85. - 56. Aedon. 89. (= Bardale, S. v. S. 1, 378 ff. Ode). - 27. Daphnis und Daphne. 92 (= Selmar und Selma, S. v. S. 1, 370 ff. Elegie. Daphnis und Daphne). - 28. Fahrt auf der Zürcher See. 92 (= Der Zürcher See, S. v. S. 2, 369 ff. [Zweyte Ode von der] Fahrt auf der Zürcher See). - 29. An Daphnen. 99. (An Fanny, S. v. S. 1, 230 f. Ode an Daphnen). - 30. An Young. 101. - 31. Petrarch und Laura. 102. - 32. Abschiedsode an Gieseke. 106. (= An Giseke, S. v. S. 2, 433 f. Abschiedsode; an  $G^{***}$ ). — 33. An Fanny. 108 (Wenn du entschlafend). - 34. An des Dichters Freunde. 114 (Wie Hebe = An die Freunde; Wingolf). -- 35. Auf die G. und H. Verbindung. 126 (= 1798 I 78 ff. Die Braut, S. v. S. 1, 381 ff. Ode auf die G. und H. Verbindung). - 36. Kriegslied. 128 (= S. v. S. 1, 404 ff. Kriegslied zur Nachahmung des alten Lieds von der Chevy-Chase-Jagd; Heinrich der Vogler). - 37. Trinklied. 130 (ebenda). — 38. Liebeslied. 132 (ebenda). — 39. An Meta. 134 (s. o.; Freymüth. Nachr. 1760 S. 210 ff. Cramer 3, 19 ff.) - 40. Thusnelda. 140. - 41. Die Welten. 142. - 42. Eisode. 144. (= Hypochondrist 'Eisode'; dann umgearbeitet: Die Kunst Tialfs). - 43. Ode an Herrn Gleim. 149 (An Gleim). - 44. Die Chöre. 152. - 45. Ode. Himmlischer Ohr hört. 155 (= Die Zukunft). - 46. Der Tod. 157. - 47. Siona. 158.

Die Sammlung zählt 160 Seiten 8°. Weder Papier noch Druck machen sie zu einer Prachtausgabe. Das Titelblatt ist sehr ungefällig, besonders durch die Currentschrift der Widmung und die Blumenvase darunter. 'Klopstocks Oden und Elegien. Vier und dreyssigmal gedrukt. Für Ihro Hochfürstliche Durchlaucht die Frau Landgräfin von Darmstadt. *Vignette*. Darmstadt, 1771'. Das Darmstädter Widmungsexemplar ist in Silbercarton geheftet. Hinter dem Titelblatt sind zwei Blätter eingelegt, welche in künstlichster

Kalligraphie eine verzückte bardische Ode handschriftlich enthalten. Die Ausgabe war vom Hesse-Merckschen Kreise veranstaltet worden (A. d. d. M. 108 'von einer angesehenen Standesperson für eine deutsche Prinzessin'). Wahrscheinlich hat der Erguss Merck zum Verfasser, der ja dem modischen Enthusiasmus manches Opfer bringt und in der gleichzeitigen 'Sympathieode' einen verwandten Ton anschlägt. In dieser Vermuthung bestätigen mich Herders Begleitworte zu seinem poetischen 'Antwortsdank': 'Sie glauben doch nicht, dass ich rivalisire' (a. a. O.). Die Verse erinnern leider mehr an Kretschmanns Bardengestammel, als an Klopstock, dem allerdings viele Ausdrücke entlehnt sind (vgl. die 'Eisode', ,Hermann und Thusnelda').

- S. 1 Ode Bey Sammlung der Klopstokischen Oden in Darm[stadt.
- S. 2. Meister der Barden!
  Die hier in Rebengebirg, einst Eichenhayn
  Mit der Hörner Flug, der Singer Schreyn
  Der Auferstehung warten!
  Eichensturz war euer Grab!
  Wandelt herab!
  Verlasst das Grab!
  Es ward bewegt! Verhauen, lang!
  Verhauen war der Eichenhayn! Verweht der Gesang!
  Freyheit und Tugend! Silberklang! —

Horcht! Er kommt im Skalden Gang! Wer schiesst seine Pfeile? — Wer spannt Seinen Bogen? — Wessen Hand Ergreift sein Schwerd? Und wer fährt Mit seinen Sonnen Rossen?

S. 3. Horcht! er kommt im Skalden Gang! Wie des Telynors Lenz-Gesang Aus der Kluft zurüke! Wie Bragas Lied im Sternenklang! Entnervter Gallier Gesang
Fleuch! — Er schiesst Pfeile wie
Oendurdis Bogen
Sie entflohn! — In der Morgenröthe Wogen
Taucht er sie!
Versuch es nie mit seinen Strahlen! —
Und deinem Vettelspiegel nie!
Luft und Erd' und Meer zu mahlen! —
Deine Welt ist Seiffengewölk, — umspannt —
Geschaffen — und zerstört von Kindes Hand!

Horcht Thusneldens Jungfrau'n Chor Auf seinen Barden Gesang! Keusch und deutsch! Habt acht! Sey Euer Herz und Ohr!

S. 4. Und kommt der Bard' aus Hermanns Schlacht
Mit Schweis und Römerblute bedekt zurük!
So empfang' ihn euer Blik!
So empfang' ihn euer Tanz!
Und von Thusneldens eigner Hand
Empfang er dann der heilgen Eichen Kranz!

Dann im Silbergewand! Erscheint ihm seine Väter Barden Die hier im Rebengebirg, einst Eichenhayn Mit der Hörner Flug der Sieger Schreyn Der Auferstehung harrten!

Sagt ihm, es töne sein Lied der Schilf des Rhein Wie von Armin gekrönt der Donau Gestade nach! Gerochen ist die Schmach!
O Vaterland! Dein Mutter Heerd!
Der vom Geschwirr der Grill erklang!
Du Gallier, dich schlagen wir mit Gesang Wie mit dem Schwerd!

# 8. WIELAND ALS NACHAHMER DER KLOPSTOCK-SCHEN JUGENDLYRIK.

Wenn Wielands Entwicklungsgang endlich die ersehnte historisch-kritische Darstellung erfahren wird, muss auch sein Verhältnis zu Milton, Young, der Rowe und zu Klopstock gebührend erörtert werden. Dass der schmiegsame Jüngling eine Zeit lang gewaltige Anleihen von Motiven und Wendungen bei Klopstock gemacht hat, ist in den allgemeinen Umrissen be-Aber damit darf die Forschung sich nicht begnügen. Meine Untersuchungen erlauben mir nur einige Einzelheiten mitzutheilen und gerade solche, welche bereits im vorigen glossenmässig hier und da hätten vermerkt werden dürfen. Er ahmt sein Lieblingsstück Die künftige Geliebte z. B. im Antiovid 2, 123 nach. Er beginnt die 'Sympathien' mit der Theorie von späterer harmonischer Vereinigung der getrennten liebenden Seelen, unter Anwendung Klopstockscher Terminologie. Seine fromme Muse besucht ihn gern in der 'mitternächtlichen Stunde' und er schreitet um dieselbe Zeit über das 'gebeinvolle Gefilde' zu geliebten Gräbern. Das Traumgesicht seiner Selima ist ein sinnlicheres Seitenstück zur Ode Dieselben sprachlichen Freiheiten: Verba wie 'entgegensterben' mit dem Dativ, 'empfindbar' 'hörbar' u. s. w., ebenso 'Thoren unbemerkt' Moral. Briefe 4, 105.

Wenn wir aus Briefen erfahren, dass der 'neue Klopstock' in Zürich 1751 und im Januar 1752 mehrere Oden dichtete, so werden wir les Odes de Wieland (Zellweger 21 XII 52, Zehnder S. 367) von vornherein für klopstockisierend

halten. Rings Copierlust befähigt uns jetzt zwei derartige gewandte Exercitien Wielands zu prüfen. Sie sind 'zephyrisch', seraphisch, tugendreich, voll himmlischer Liebe, aber nach den obligaten Wallfahrten ins Jenseits fehlt ein zwar flüchtiger 'descensus' zur keimenden Sinnlichkeit nicht. Doris ist Sophie Gutermann. Doris erscheint von zahllosen bekannten Stellen abgesehen auch in einer Ode 1752 vor der ersten Ausgabe der 'Erzählungen':

Freund, glaube mir, ich sah die Göttin Weisheit,
Ein himmlisches Gesicht!
Ihr Auge sprach, wie meiner Doris Auge
Empfindung ihrer selbst.

Bodmer spricht sich über Wielands Doris-Diotima und 'diese Dinger, diese Dorisse' in seiner Weise aus 'Briefe der Schweizer' S. 171 f.

Ring bietet die folgenden Oden mit der Randbemerkung à Zuric nous avons vécu ensemble zwischen Bodmers 'Nun hat mein Alter den Punkt der Mittagshöhe beschritten' und einigen Freundschaftsgedichten, die man bei näherem Zusehen als den Bremer Beiträgern zugehörig erkennt.

#### 1. WIELANDS ODE AN SEINE FREUNDINN.

 Doris fühle dies Lied, fühl in der Ferne selbst, Wie dein Thyrsis izt fühlt, hohe Empfindungen Gleich dem Gefühl des . . .

Wenn er die himmlischem Nymphen küsst.

2. Sanft mit stiller Gewalt, fasse die zarte Brust Die Bewegung, die izt, Göttliche mich ergreift,

<sup>1, 1</sup> f. Doris und Thyrsis Renaissancenamen aus dem Pyra-Langeschen Kreise, den Wieland damals verehrte (Erzählungen Einleitung 24); 'Thirsis' Antiovid 2, 135. 1, 3 Unleserlich Dänemons, Däemons 'Dämons' unpassend; vielleicht 'Endymions'? — 2, 1 Klopstock 'stolz mit Verachtung' u. s. w.

Von sympathetischen Freuden Bebe dein Herz und empfind wie ich.

- 3. Welche Ruhe, die sich über mein Herz ergiesst. Welche Himmel von Ruh, wo sich mein Geist verläuft; Doris, dich denket mein Geist nur, Dich und die himmlische Liebe nur.
- Todt ist ihm izt die Welt, kein Geschöpf ist ihm mehr, Du, du winkest ihm izt, lächelnder Himmel, nicht; Kein einladender Abend Nimmt ihn in thränenden Schatten ein.
- 5. Dein olympisches Lied tönt nicht mehr in mein Ohr, Du, bey dem ich so oft meinen Virgil vergass, Der du in Harfen der Engel Deinen erhabnen Messias singst!
- Doris bleibt mir allein, aus der Unendlichkeit Deiner Bildungen, Gott, sie ist allein mir noch, Füllt sie, die schönste der Seelen, Ganz dies ihr nur geschaffne Herz.
- 7. O wie wallt es so sanft, o wie befriediget Schlummern tief in der Brust alle Begierden ein Und die schauende Seele, Göttliche Schöne, hängt ganz an dir:

<sup>2, 3 &#</sup>x27;sympathetisch' von Wieland geprägt, s. 'Richardson, Rousseau und Goethe' S. 324. 2, 4 Ring 'Lebe'. 'empfinden' absolut, z. B. Zürcher See 6, 4. Wielands Metrum ist das der letztgenannten Ode, das dritte asklepiadeische, doch besonders in Z. 3 und 4 nachlässig behandelt. — 3, 1 R 'Ruh', 3, 4 'Liebe nur' aus Rings 'Lieb' ergänzt um den Vers auszufüllen. Wieland häuft die beliebten Klopstockschen Wiederholungen u. s. w. Responsion zwischen Str. 4 und 6, Wenn ... wenn ... wenn 10 ff. — 4, 2 R 'winkst', 4, 4 'ihn' fehlt. — Preis Klopstocks. 5, 3 'in Harfen' Accusativ, vgl. Der Frühling 239 'Hör' ich den hohen Gesang in die goldne Leier erschallen', Selim und Selima 181 'ich hör' in Engelsharfen rauschend Der Sfären Harmonie', Briefe von Verstorbenen 8, 105 (verklärende Anspielung auf Klopstock) 'Er besingt in die geistigen Töne der silbernen Laute', Abraham 2, 179 'Dann nahm Ribka die Cither, und sang in die goldenen Töne'. — 7, 1 R befriedigt.

Wenn wir voll neuer Gedanken uns in die Zukunft ent-Und die Lieb' um uns her [fernten Paradiese von Freuden erschuf und in reizender Aussicht Unser Blick sich verlohr;

 Ihres Glücks versichert und deiner Liebe, o Schöpfer, Flossen die Seelen zu dir,

Aufgelöst in Wünsche, sanft, wie den Augen der Doris Zitternde Thränen, vermischt

Mit den meinen, entflossen, die Kinder der edelsten Freuden:

20. Traumgott, so zeige sie mir!

Doris, so komm mit umfassenden Armen, mit küssenden Mit entzückendem Blick! Lippen,

Aber wenn ich sie seh, wenn sie mich liebreich umhalset, Traumgott, dann eil' auch zu ihr,

25. Dort, wo in den Armen der Tugend die Himmlische Oft von dem Seraph geküsst, [schlummert, Gleich dem Frühling, wenn er in Abendwolken gehüllet,

Auf der dämmernden Flur

Schlummert — dann eile zu ihr und zeig' ihr in gleichen 30. Ihren liebenden Freund [Gesichten

Mit den Mienen voll Ruh', voll hoher wallender Wonne, Die ihr Anblick erschaut,

Mit dem Auge, das dankend hinauf zu dem Ewigen siehet Und dann wieder auf Sie,

35. Mit der zärtlichen Seele, die ihrer Begeistrung zu enge, Voll wehmüthiger Lust

Kaum noch sich fühlt und in deinen Küssen, o Doris, Sich und die Schöpfung vergisst. [gesättigt

<sup>21</sup> ff. und 37 f. Die erhitzte Sinnlichkeit geht weit über Klopstock hinaus und lässt den späteren Wieland ahnen. — 25 R Augen. — 37 f. In dem enthusiastischen Bericht über Wieland (an Hess 16 I 1752 Zehnder S. 496) deutet Bodmer einige sittliche Bedenken gegen den 'Lobgesang auf die Liebe' und gegen des Dichters 'dritte Ode' an, deren letztes Verspaar, eben 37 f., er zum Beleg des Anstosses citiert.



|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  | ÷ |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

|  |  | : |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | • |
|  |  |   |
|  |  | ; |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



# 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

| Renewed books are subject to immediate recall. |                                                         |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|
| -05 86                                         | RECEIVED                                                |  |  |  |
| NOV 2 1965 8 6                                 | AUG 18 88-5 PM                                          |  |  |  |
|                                                | AUG 29 1969 0 0                                         |  |  |  |
| OCT 251966 3 5                                 | MAG 23 1202 ()                                          |  |  |  |
| JAN 2 3 1967 5 9                               |                                                         |  |  |  |
| JAN 63 1301                                    | Q                                                       |  |  |  |
| IN STACKS                                      | 7                                                       |  |  |  |
| JAN 9 1967                                     | 7-69,229                                                |  |  |  |
|                                                | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                   |  |  |  |
| RECEIVED                                       | A                                                       |  |  |  |
| MAR 25'67 -3 PM                                | 3                                                       |  |  |  |
| LOAN DEPT,                                     | Q                                                       |  |  |  |
| AUG 1 3 1967 9                                 | <b>A</b>                                                |  |  |  |
|                                                |                                                         |  |  |  |
| LD 21A-60m-8,'65<br>(F2336s10)476B             | General Library<br>University of California<br>Berkeley |  |  |  |

# YC147349

